

# Library of



Princeton University.

Elizabeth Foundation.

UNIVERSITY LIBRARY, NOV & TRAN PRINCETON, N. J.

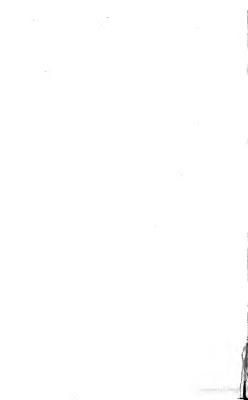

# Archiv

för

# Kunde österreichischer Geschichts-Quellen.

Herausgegeben

zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Dreissigster Band.

I. und II. Hälfte.

- SA SA SA

VIEN.

Aus der kalserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.

1864

# UNIVERSITY LIBRARY PRINCETON.N.J.

### Inhalt der ersten und zweiten Hälfte des XXX. Bandes.

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Finanslage Nieder-Österreiche im sochschuten Jahrhundert. Nach hand-    |       |
| schriftlichen Quellen von Dr. Karl Oberleitner                              | 1     |
| Zer Geschichte des österreichischen Militärwesens. Skizze der Entstehung    |       |
| des Hofkriegersthes. Von weil. Friedrich Firnhaher                          | 91    |
| Candels Rhetoricae. Eine Anteitung sum Briefstil sus Iglau. Beschriehen von |       |
| W. Wattenbach                                                               | 179   |
| Die Grafen von Ortenharg in Kärnten. Von Dr. Karlmenn Tengi                 | 203   |

(RECAP) | 645 . 128 . 130

#### DIE

# FINANZLAGE NIEDER-ÖSTERREICHS

IM

# SECHZEHNTEN JAHRHUNDERT.

.....

HANDSCHRIFTLICHEN OUELLEN

...

KARL OBERLEITNER.

## Vorwort,

Keine stehenden Heere befreiten die österreichischen Ganen von den anstürmenden Janitscharen; — ein heldenmithiger Adel an der Spitte stepferer Bürger und kräftiger Baueraschelne rettete die ehemaligen Wohnsitze der Römer und Germanen, das Heimatland der Babenberger, das sehöne Kronjuwel der habsbargisschen Fürsten von der Herrschaft des Halbmonds.

Die ruhmreichen Thaten der Ahnen, welche die Sage und Gesehichte verberrlicht, das wahlreiche, mit vielen Naturproducten gesegnete Land, die wohlbefestigten Städte, die Werkstätten des Kunst- und Gewerbefleisses erfällten die Donnusöhne mit dem Kriegsmuthe, der linen nach blutigen Kämpfen den Sieg über die asätiene Despoten errang. Auf welche Art die unübervindliche Welchräfle geschaffen wurde, welche Opfer im Verlaufe des XVI. Jahrhunderts der Adel, die Priestersehaften und die Bärger für ihre Seilbstständigkeit und für den Besitz ihrer augestannaten Färsten brachten, soll in der vorliegenden Abnahmlung zur Darstellung geslange.

Das Materiale des niederösterreichischen ständischen Archivs nnd die freundliche Unterstätzung von Seite des Directors Denhart und des Adjuncten König förderten das Unternehmen, das sieh gleichwohl nach der Beschaffenheit und Behandlungsweise des Stoffes als ein keineswegs leichtes darbut.

Wien, 1862.

Karl Oberleitner.

t٥

### I.

Die Gillen der Prälaten, ausländischen gesitlichen Klüster und Abdein, der Pitrerien, Stütungen, des Abeis und er Ritterschaft im Jahre 1812. — Die Einkünfte des Landenfirsten in Nieder-Österriech. — Vergleichtende Übersächt der Gilden der inderfesterreichnichen Landen, Triols, der Vorleichtende Übersächt der Gilden der inderfesterreichnichen Landen, Triols, der Vorleichtende Mäßeren, Schliesien, Böhnnen, der Laustiz. — Die burite Gilt als Massach. — Die Contribationen des Prülsternstander. — Ablieferung der Kirchenschütze im Jahre 1826 und Barbelon der Peilaten. — Westaltun der Abtendikter im XVIII. Jahrhunderte. — Die gestilchen Gilten vom Jahre 1633. — Der Grandelsitz der fremden gestillichen Fürsten der Gilten und Orden in Nieder-Österreich. — Oppositionelle Stellung der hairischen geistlicher Fürsten.

Homines quasi colleres terrae constituti non patinatar cam nec immunitate belluarum efferari, nec stirpium saperitate vastari, queramque operibas agri, insulae literaque colluceat, distincta tectis et arbibas. Cie. de nat. deor. 2, 39.

Die Maschinen und der Wasserdampf, die Reformatoren der Nezeit in allen Zweigen der Volkswirthachtift, dienrhoten im sechzenhein Jahrhundert noch nicht die physische Kraft; der Arm des Pflügers und erzpochenden Knappen wur damals der mächtige Hebel, der die Schätze der Natur zu Tage fürderte.

Befreiten nuch Gewerhsfleiss und Kunstferügkeit die Bewohner er Sädle vom Robot- und Frondienste und floss zuweilen durch den Handel fremdes gemünztes Gold und Silber in den Säckel des Bürgers, der Boden der Landschaft blieb inmer das eigentliehe Stammvermögen, von dem der Landschäfts mittelst Steuern und Ahgaben die Hilfsgelder zur Entstekelnung von Macht und Glanz erhob, — Adel und Priesterschaft ergiebige Reuten bezogen. Der Capitalswerth des Bodens stieg in demselben Verhältnisse als der Feldbau und die Weineultur sei hannermeler aubreiteten; denn als die Wälder noch enge Kreise nu die Städte zogen, waren die Bodenerträgnisse sehr gering. — Gewerbe und Handel auf niederer Stufe; erst als die wachsende Befölkerung den Manergürtel sprengte, die Industrie grösserer Flächen zur Erzeugung der Roliprodutete bedurfte, liehteten sich die Thäler, wurden die Wälder an die Gebirgshöhen zurücksekerdirat.

Nieder-Österreich, ein fruchtbares Laud, geschutekt mit festen Burgen und wohlhabenden Städten, durch seine Lage mit den heiligen römischen Reiche eng verhunden und ein sieheres Bollwerk der Grillsation, sehwang sich im sechrenheten Jabrhundert, zum Haufer österreichischen Erbländere emper. Die Millionen, die es in den langwierigen und blutigen Kriegen gegen die Osmanen verausgabte, geben nieht bloss ein glänzendes Zengniss von seiner Opferwilligkeit, sondern auch von seinen aureschöpflichen Hillsquellen.

Im Jahre 1542 betrug das einpercentige Einkommen von 1109 Steuerpflichtigen 66.444 Pfund und vertheilte sich auf die vier Stände in folgender Weise 1).

Im Jahre 1861 z\u00e4hlte der Pr\u00e4latensland 16 Mitglieder, der Herrenstand 222 und der Ritterstand 119 Mitglieder.

|                                 | Ober-Wie              | Ober-Wiener-Wald | Unter-Wie             | Unter-Wiener-Wald | Ober-Man             | Ober-Manhartsberg | Unter-Manhartsberg der Gülten | hartsberg        | Summe<br>der Gülten |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
|                                 | Stener-<br>pflichtige | Galten,<br>Pfund | Steuer-<br>pflichtige | Gülten,<br>Pfund  | Stear-<br>pflichtige | Gülten,<br>Pfend  | Stener-<br>pflichtige         | Gillen,<br>Pfand | Pfund               |
| Der Prälatenstand               | 121                   | 7463             | 23                    | 4195              | 10                   | 1702              | 61                            | 8                | 13444               |
| Die fremden geistlichen Fürsten | 11                    | 4515             | œ.                    | 226               | 33                   | 1883              | m                             | 24               | 6980                |
| Die Pfarreien                   | 79                    | 929              | 89                    | 164               | 86                   | 1342              | 123                           | 3400             | 6435                |
| Die Stiftungen                  | #                     | 333              | 37                    | 238               | 22                   | 232               | 94                            | 273              | 1075                |
| Der Herrenstand                 | 22                    | 3370             | 19                    | 2364              | 22                   | 4336              | 37                            | 10090            | 20160               |
| Adel and Ritterschaft           | 86                    | 2999             | 43                    | 2640              | 109                  | 5878              | 28                            | 3170             | 18320               |
| Хизапшен                        | 278                   | 23271            | 233                   | 10757             | 324                  | 15373             | 272                           | 17041            | 66444               |
|                                 |                       |                  |                       |                   |                      |                   |                               |                  |                     |
|                                 |                       |                  |                       |                   |                      |                   |                               |                  |                     |
|                                 |                       |                  |                       |                   |                      |                   |                               |                  |                     |
|                                 |                       |                  |                       |                   |                      |                   |                               |                  |                     |

Das fünspercentige Erträgniss des landsehaftliehen Grundbesitzes und der kaiserliehen Herrsehaften dürfte dennach auf 332.220 Pfund und das Stammeapital auf 6,644.400 Pfund veranzusehlagen sein, und es belief sich im Ganzen:

|                       | O. W. W. Pford | U. W. W. Pfood | O. M. B. Pfeed | U. M. B. Pfeed |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Die 50 g Grundrente . | 116.355        | 53,783         | 76.875         | 83.203         |
| Das Capital           | 2,327,100      | 1,075.700      | 1,537.500      | 1,704.100      |

und bei den drei oberen Ständen:

|                                 |           | Speec. Reale. Pres |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Der Prälatenstand               | 1,344.400 | 67.220             |
| Die fremden geistliehen Fürsten | 698 000   | 34.900             |
| Der Herrenstand                 | 2,016.000 | 100.800            |
| Adol und Rittersehaft           | 1,835.000 | 91.750             |
| Zasammen                        | 5.893.400 | 294.670            |

Von den einpercentigen Einkünften der niederösterreichischen Landschaft entfielen auf die Abteien und Klöster:

| Abteing and Klöster.                 | Pfund | Abteien und Klester.                | Gütlen<br>Pfaud |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Ardseker                             | 141   | Gloggnitz                           | 175             |
| St. Pülten                           | 788   | Namerbach                           | 417             |
| Aggshneh                             | 240   | Die Sebotten in Wien 1)             | 252             |
| Göttweig                             | 1273  | St. Lorenz und Magdatens in Wien    | 45              |
| St. Andră an der Traisen             | 177   | Das Nonneukloster St. Jakob in      |                 |
| Erfoktonter                          | 350   | Wien                                | 66              |
| Seitenstelten                        | 692   | Der Prediger-Orden zu St. Peter     |                 |
| Seinenstein                          | 188   | in Neustadt                         | 6               |
| Lilienfeld                           | 521   | Klusterneuburg                      | 2035            |
| Herzogenburg                         | 536   | Der Bompropet in Wien               | 42              |
| Kürnherg                             | 37    | Dan Nonnenkloster zur Himmel-       |                 |
| Das Nonnenkloster in Tulia           | 144   | pforte in Wieu                      | 13              |
| Gaming                               | 624   | Das Nonneukloster St. Ciara in Wien | 145             |
| Melk                                 | 1640  | Das Domespitel zu St. Stephan in    |                 |
| Das Nonnenkloster zu Ybbs            | 90    | Wien                                | 145             |
| Die heil. Dreifaltigkeit in Neustadt | 74    | Der Prediger-Orden in Wieu          | 40              |
| Das Nonneukloster zu Kirchberg       |       | Die Augustiner in Wien              | 68              |
| sm Weehsel                           | 28    | Die Minores in Wien                 | 46              |
| tleiligenkreuz                       | 302   | Der Prediger-Orden in Reis          | 78              |
| SI. Dorothă în Wieu                  | 86    | Das Nonuenkloster in Tieruslein .   | 98              |
| Mariazell                            | 117   | Zwetti                              | 774             |
|                                      |       |                                     |                 |

<sup>1)</sup> Die Einkünfte des Schottenklostern betrugen im Jahre 1862 170.000 Gulden.

| Abte        | iei | <br>ad | K | il s | ler |  |  | Gilten<br>Pfund | Ableien und Klöster          | Gülten<br>Pfand |
|-------------|-----|--------|---|------|-----|--|--|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Alteuburg   |     |        |   |      |     |  |  | 250             | Das Nonnenkloster zu Imbach  | 75              |
| Eisgern     |     |        |   |      |     |  |  | 27              | Das Nonnenkloster zu Pernegg | . 111           |
| Gerss       |     |        |   |      |     |  |  | 117             | Der Propat zu Tiernstein     | . 43            |
| Das Nonnani |     |        |   |      |     |  |  |                 |                              |                 |

Von den fremden geistlichen Fürsten und Klöstern bezogen einige z. B.

| Gälten<br>Pfand                         | Giller<br>Pfend          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Der Bischof von Freising 1106           | Neuberg                  |
| Der Bischof von Regensburg 468          | Waldhausen 159           |
| Der Bischof von Salzburg 343            | St. Florias 103          |
| Der Bischof von Passou 1769             | Nieder-Altaich 244       |
| Das Domespitel zu Passau 415            | Gleink                   |
| Die Propstei zu St. Niels in Passau 250 | Admont 65                |
| Das Domespitel in Salaburg 96           | Baumgartenberg 84        |
| Dan Kloster Numberg zu Salzhurg 103     | Tegernsee 83             |
| Michelbeurn im Salzbarger Stifte . 102  | St. Peter in Salzburg 75 |
| Reichensperg 128                        | Mondsee                  |

### Einzelne Mitglieder des Herrenstandes besassen z. B.

|                                    | Gáltes<br>Pfand |                                  | Pfund |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| Christoph von Losenstein zu Schal- |                 | Georg Hartmann von Liechtenstein |       |
| laburg                             | 464             | auf Nieolshurg                   | 1424  |
| Dis Erhen des Grafen Gahriel von   |                 | Christoph von Eiezing            | 393   |
| Ortenhurg                          | 643             | Marquert von Khuenring           | 433   |
| Erasmus von Starhemberg, Besitzer  |                 | Elisabeth, Grifin vou Salm       | 406   |
| von Schünpfichl                    | 833             | Die Erben des Hanns von Puch-    |       |
| Stephan von Zinzendorf             | 638             | heim zu Horn                     | 503   |
| Der Bischof von Wien               | 366             | Wolfsrt Strein zu Schwarzenzu .  | 386   |
| Der Bischof von Neustadt           | 103             | Andreas von Puchheim             | 316   |
| Julius Graf von Hardegg            | 767             | Wolf Dietrich Rauber von Plau-   |       |
| Reinprecht von Eherstorff          | 398             | kenstein                         | 292   |
| Egg Graf von Salm                  | 224             | Wilhelm Rogendorfs Witwe         | 428   |
|                                    |                 |                                  |       |

### Einzelne Ritter bezogen eine einpercentige Rente z. B.

|                                    | Gilten<br>Pfood | Gilles<br>Pfond                      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Georg Grabmer za Rosenberg         | 263             | Die Witwe Josehim Marschall's . 89   |
| Hanns and Christoph Greiss zu Wald | 391             | Cornelius Luppicz zu Seisenegg . 605 |
| Hector Geyr zn Osterberg           | 234             | Christoph Conzin zu Bockhing . 359   |
| Ludwig Kirchherger zu Vichofen .   | 310             | Pantalon and Erpreich von Kunigs-    |
| Sigmund Aursperg zu Purckstell     | 338             | herg                                 |
| Niclas Kollenpeck zu Salbenberg .  | 404             | Moriz v. Fürst zu Eisenstadt 397     |

|                                  | Gulten<br>Pfund |                                  | Gülten<br>Pfand |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Hanos Fünfkircher zu Steinabruun | 482             | Melchior von Hoberkh, k. Kam-    |                 |
| Die Erben des Hanns von Roses-   |                 | merrath                          | 333             |
| bart                             | 370             | Hanns von Kunigsherg zu Seben-   |                 |
| Leopold Houser zu Kartstein      | 594             | ateiu                            | 165             |
| Die Erben des Hanns von Neidegg  | 373             | Wolf von Kunigsberg zu Schönberg | 218             |
| Die Erben des Melchior von Lam-  |                 | Die Erben des Christoph von Rei- |                 |
| berg                             | 228             | chenburg                         | 371             |

| sieh z. B.                     |                 | einzeiner Plarreten benete          |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Im Viertel O. W. W.            | Gülten<br>Pfund | Im Viertel U. W. W. Gülter          |
| Ambstetieu                     |                 | Gumpendorf 17                       |
| St. Georgen auf dem Yhbsfald . |                 | Mospress 10                         |
| Waidhofen auf der Ybbs         | . 33            | Pottenstein 15                      |
| Sacet Liennbard im Forst       | . 34            | Waidlingsaw 10                      |
| Melk                           | . 28            | Trässkirchen                        |
| Khelb                          | . 29            | Hainberg 38                         |
| Steinskirchen im Forst         | . 24            | Tribiswink) 39                      |
| Kreuspach                      | 21              | Petronell 44                        |
| Hofstetten in der Grinau       | . 38            | Ebenfurt 33                         |
| Zeleking                       | . 23            | Pottendorf 24                       |
| Weinperg                       | . 16            | Mödling                             |
| Träsmaur                       | . 17            | Zu der heilligen Statt 34           |
| St. Andra vor dem Huckenthal . | . 25            | Hoffein 19                          |
| Alt-Lempach                    | . 23            | Sifring                             |
| St. Stephan zu Tulla           | . 26            | Maur 19                             |
| Strenperg                      | . 16            | Veslaw 10                           |
| Nenhofen                       | . 38            | Neukircheo bei Neustat 32           |
| Hag                            | . 56            | Paden 4                             |
| Ybbs                           | . 30            | Stainfeld 17                        |
| Sighartskirchen                | . 27            | Praugherg 48                        |
|                                | . 13            | Pütten 44                           |
| Rabenstein                     | . 11            | Bruck an der Leitta 19              |
|                                |                 | Michelstetten 24                    |
|                                | 1               | In der Burek zu Wien 13             |
| Im Viertet O. M. B.            | Gülten<br>Pfond | lm Viertel U. M. B. Gülter<br>Pfund |
| Albrechtsberg                  | . 24            | Gross-Russhach                      |
| Harmansdorf                    | . 9             | Gierndorf 22                        |
| Niederhollsprann               | . 43            | Gross-Schweinhart 14                |
| Kirchberg am Wagram            | . 83            | Stätts 196                          |
|                                | . 41            | Patzmansdorf 26                     |
| Krems                          | . 43            | Mistlhach 123                       |
| Horn                           | . 10            | Lassee 30                           |
| Rabs                           | 124             | Grafensulz 25                       |

| Im Vieriel O. M. B.    | Gáli<br>Pfe |                    | Gülter<br>Pfund |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Vittis                 | . 31        | Stockerau          | . 43            |
| Dobranberg             | . 48        | Hohenrupersdorf    | . 13            |
| Waidhofen an der Thaya | 21          | Falkenstain        | . 119           |
| St. Peter an der Thays | 25          | Neth               | . 48            |
| Gerungs                | . 13        | Gaulitsch          | . 68            |
| Gmündt                 | . 12        | Ohernleis          | . 32            |
| Egenburg               | . 118       | Bohmiselskrut      | . 32            |
| Pöckstall              | . 16        | Veldsperg          | . 54            |
| Weitra                 | . 50        | Pillichdorf        | . 102           |
| Altenphila             | . 25        | Aspern an der Zeia | . 84            |
| Stockhern              | . 31        | Wuldersdorf        | . 51            |
| Haideareichstein       | . 18        | tiangsdorf         | . 39            |
| Speisendorf            | . 12        | Korneuburg         | . 13            |
| Kirebberg am Wald      | . 26        | Las                | . 37            |
|                        |             | Seböngrabern       | . 25            |
|                        |             | Stransdorf         | . 70            |
|                        |             | Schrattenthal      | . 52            |

Die grösseren Benefieien und Stiftungen ertrugen z. B. in:

|                       | Pfeed<br>Preed |                                   | Pfund |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| Waidhofen an der Ybbs | . 41           | Withelm Turso's ewige Messenstif- |       |
| Mantern               | . 32           | tung zu St. Stephan in Wien       | 8     |
| Withelmsburg          | . 16           | Krema                             | 26    |
| Hag                   | . 40           | Waidhofeu an der Thaya            | 41    |
| lu der Burg zu Wien   | . 20           | Põckstall                         | 35    |
| Hainburg              | . 81           | Weitrn                            | 32    |
| Klosternenhurg        | . 25           | Mistlach                          | 20    |
| Neu-Lembach           | . 19           | Kornenburg                        | 53    |
|                       |                | Statts                            | 12    |

Nebstdem stellte sich die einpercentige Domestical-Gült der Städte und Märkte auf 497 Pfund, und zwar:

|                                |   |     |     |     |    |  | Luthines | Pfeed |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|----|--|----------|-------|
|                                |   |     |     |     |    |  | ~~       |       |
| Im Viertel Ober-Wiener-Wald .  |   |     |     |     |    |  | 29       | 260   |
| Im Viertel Unter-Wiener-Wald   |   |     |     |     |    |  | 14       | 132   |
| Im Viertel Ober-Manhartsberg . |   |     |     |     |    |  | 10       | 72    |
| tm Viertel Unter-Munhartsherg  |   |     |     |     |    |  | 4        | 23    |
|                                | 2 | lus | 211 | 100 | en |  | 57       | 497   |

Die einpereentige Gült für die fürstlichen Urbarsholden war auf 7059 Pfund veranschlagt, und es bereehnet sieh demaach die fünfpereentige Grundrente mit 35.293 Pfund, und der Capitalswerth für die landesfürstlichen Herrschaften mit 705.900 Pfund. Das fünfpereentige

2) Beilage VII.

Einkommen vom landtäflichen Grundbesitz im Betrage von 294.670 Pfund übertraf die Einkünfte 1) des Landesherrn, die sich höchstens auf 60.000 Pfund beliefen, um die namhafte Summe von 234.670 Pfund.

Die Gülten der fünf österreichischen Erhländer, von Tirol, von den Vorlanden, von Böhnen, Mähren. Schlesien, Schweidnitz, Lausitz und Görz wurden auf 1,146.248 Pfund geschätzt und vertheilten sich auf:

|              |       |     |     |    |    |     | Gülten<br>Pfund | 36/o Grandrents<br>Pfand | Capital<br>Pfood |
|--------------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----------------|--------------------------|------------------|
| Nieder - Öst | terre | ick | ın  | it |    |     | 75.000          | 375.000                  | 7,500.000        |
| Ober - Öster | rreio | h   | ٥,  |    |    |     | 40.000          | 200.000                  | 4,000,000        |
| Steiermark   | mit   |     |     |    |    |     | 72.248          | 361.240                  | 7,224.800        |
| Kärnlen      |       |     |     |    |    |     | 36,000          | 180.000                  | 3,600.000        |
| Krain        | -     |     |     |    |    |     | 22,000          | 110.000                  | 2,200.000        |
| Görz         |       |     |     |    |    |     | 6.000           | 30,000                   | 600.000          |
| Böhmen       |       |     |     |    |    |     | 375.000         | 1,873,000                | 37,300,000       |
| Mühren       |       |     |     |    |    |     | 150,000         | 750,000                  | 13,000.000       |
| Schlesien    |       |     |     |    |    |     | 167.000         | 833.000                  | 16,700.000       |
| Schweidnit:  | 2 118 | a s | lau | er | į. | nit | 33.000          | 163.000                  | 3,300.000        |
| Lausitz mit  | ٠     |     |     |    |    |     | 50.000          | 250.000                  | 3,000 000        |
| Tirol and d  | lie V | ort | an. | de |    | it  | 120.000         | 600.000                  | 12,000,000       |
|              | Zusa  | an  | ien | ١. |    | -   | 1,146.248       | 5,731.240                | 114.624.800      |

Die taxirte Gült\*) war das einpereentige Erträgniss des landschaftlichen Grundbesitzes, denn nach dem kaiserlichen Patente vom

<sup>1)</sup> Die Einnehmen des Landesfürsten betrugen im Johre 1342 nur 59.823 Pfund-Bei dem n. ö. Vicednm-Amte gingen 46.605 Pf and ein, und zwar an: Schatzsteuer der verpfändeten und unverpfändeten Urbar- und Kirchen-97 bei dem n. ö. Kammermeisteramte gingen ein . . . . . . . . . . von dem Gnundner Satzante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 van dem Bergmeisteramte . . . . . . . . . . . . . . . 50 vom Glariet Pechpara 

11. Jänner 1542 waren die Stände verpflichtet, von dem Einkommen ihrer liegenden Gründe den hundertsten Pfennig, die Unterthanen vom unbewegliehen Besitz und Vieh den sechzigsten Pfennig zu erlegen.

Der Gült-Anschlag bildete zugleich den Massstab für die Landtagsbewilligungen oder Landeseontributionen und man bezahlte anfangs
die halbe Gült, später, als die Kriegsaussbgen sieh immer mehr
steigerten und die Kammerschulden wuehsen, die ganze, doppelte,
dritthalbe Gült oder  $V_2$ , I,  $1 V_2$ , 2 und  $2 V_2$  Percent vom Erträgniss
des Grundbesithe

Nebst diesen Contributionen 1), welche die Höhe von 130,000 und 187,300 Pfund erreichten, mussten die Stände eine bedeutende Streitmacht drei auch füm Monate lang unterhalten und zuweilen, wie im Jahre 1329, den zehnten Mann oder 12,000 Knechte aufbieten.

lm seehzehnten Jahrhundert stellte Nieder-Österreich allein 78.230 Mann zu Fuss und 22.650 Reiter, für deren Erhaltung auf das Einkommen von 100 oder 200 Pfund ein besonderes Rüstgeld gesehlagen wurde, z. B.

| im Jahre |                              | rem Einkomm<br>Pfend | en Beiter Pussroll |
|----------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1306     | für den türkischen Feldang . | . 100                | 1 2                |
| 1509     |                              | . 200                | 1 2                |
| 1521     | für 3 Monate                 | . 200                | 1 2                |
| 1532     | fiir 2 Monale                | . 100                | 1 4                |
| 1334     | für 3 Mogate                 | . 100                | i -                |
| 1538     |                              | . 100                | 1 —                |
| 1564     | für 3 Monale                 | . 100                | i                  |
| 1565     | fiir 3 Monate                |                      | 700 500            |

Wie uaureichend übrigens die Landtzgebewilligungen sämmtlicher Erbländer für die Bestreitung der Auslagen in den türkischen Feldzügen waren, ersehen wir aus dem Voranschlage vom Jahre 1329, den König Ferdinand am 18. Juni den Landesaussehlasen übergeben liess. Die Hilfigelder, die im Ganzen 349.000 Gulden betrugen, vertheitlen sich:

| auf | Böhmen  | mit   |    |      |      |     |     |   |     |  |  | ٠ | 100.000 Guld | len, |
|-----|---------|-------|----|------|------|-----|-----|---|-----|--|--|---|--------------|------|
| -   | Mähren  | mit   |    |      |      |     |     |   |     |  |  |   | 48.000 "     |      |
| **  | Nieder- | und   | 01 | ber- | -Ōst | err | eie | h | mit |  |  |   | 80.000 "     |      |
| 79  | Steierm | ark n | nd | Kā   | rnte | n 1 | nit |   |     |  |  |   | 56.000 "     |      |
| 22  | Tirel m | it .  |    |      |      |     |     |   |     |  |  |   | 65.000 "     |      |

Zusammen . . . 349.000 Gulden.

<sup>1)</sup> Beilage VIII.

Die Gesamutkoaten für die Erhaltung der Truppen, für die Artillerie und Flottille beliefen sieh dagegen auf 643.400 Gulden, und se bliehen daher noeh die Kosten von 296.000 Gulden zu decken, welche die königlichen Einkünfte aus den fünf Erbländern um 100.000 Gulden übersehritten und die Höhe des fünfpereentigen Einkommens der niederbäterreibischen Städne erreichten.

Berücksichtigt man die hesonderen Auslagen, wie die Bausummen für die Festangen, die im Jahre 1365, 1366 und 1367 für Rash 48,000 Gulden, im Jahre 1373—1593 für Knische 195,000 Gulden betrugen, ferner die von 1356—1580 aufleipirte Samme von 1,664,425 Gulden, und dass der Gesammtaufwand während der Kriegpjahre von 1592—1606 allein 8,049,130 Gulden erheisehte, und der Schaden des verheerten Landes amf 1,100,000 Gulden geschilzt wurde, so erklät sich, wie die Landatgsabeviligungen im Jahre 1399 sich amf 335,300 Gulden erhöhen konnten. Die gesteigerten Empfange der niederösterreichisehen Landagshaft, die im Jahre 1579 sieh auf 903,727 Gulden aud im Jahre 1352 auf 905,965 Gulden stellten, reichten dennoch nieht hin, alle Ausgaben zu bestreiten, da zu Ende des Jahres 1353 die Schuldposten 1,700,000 Gulden ausmechten.

Wie überbürdet aber auch das Land mit Auflagen und Steuern war, erhellt aus den Rückständen, die im Jahre 1577 beiläufig 628.116 Gulden betrugen und nur durch Zwangsmittel einzubringen waren.

Die Steuern standen in einem ungleiehen Verh\u00e4linisse zu den Erwerbsquellen der Unterthanen, wie zu den durch die langj\u00e4lrigen Kriege
und Missighre hervorgerufenen Theuerungszust\u00e4uden. Zu den dr\u00fcekendsten Steuern geh\u00fcrten:

Etsisignis

|                                      |      |     |     |    |    |     |    |    |  | , | -f.    |
|--------------------------------------|------|-----|-----|----|----|-----|----|----|--|---|--------|
| die Zapfenmass mit jährlichen        |      |     |     |    |    |     |    |    |  |   | 50.000 |
| der Waarenaufsehlag mit jährlichen   |      |     |     |    |    |     |    |    |  |   | 38.329 |
| die Leibsteuer mit jährlichen        |      |     |     |    |    |     |    |    |  |   | 30.000 |
| die Auflage des Hausguldens mit jühr | lie  | be  | rin |    |    |     |    |    |  |   | 50.037 |
| der Getreide-, Weig- und Mehlaufsc   | i la | er. | mi  | ti | ib | rli | ch | eв |  |   | 8,000  |

Von den Contributionen und Steuerlasten traf den niederüsterreichischen Prälatenstand ein bedenteuder Theil; die Untage der Laudtagsabewilligung auf die Abteien und Klüster erstreckte sieh unter Kaiser Naximilian II. auf 30.000 Pfund und wurde im Jahre 1399 für die die Priedensseiten auf den jährlichen Betrag von 40.000 Galden, für die Kriegszeit aber in Rieksieht der amschulichen Arnacelieferungen auf 20.000 Gulden festgrackt. Die geistliche Contribution für den Zeitraum von 1568 — 1574 und für das Jahr 1581 war auf folgende Weise bemessen:

| Abtrica and K   | löst | er. |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 1368 — 1374<br>für ein Jahr<br>ft. | 1581<br>für ein Jahr<br>fl. |
|-----------------|------|-----|--------|---|----|---|---|----|----|----|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Klosternauhurg  |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 7.300                              | 3.800                       |
| Melk            |      |     |        |   |    |   | ì | i. | ĺ. | į. | i | 3.500                              | 3.100                       |
| St, Pölten      |      |     |        |   |    |   |   | ÷  |    |    |   | 2,000                              | 1.700                       |
| Herzogenhurg    |      |     | ٠.     |   |    |   |   |    |    |    |   | 2.050                              | 1.900                       |
| Heiligenkrauz   |      |     |        |   |    |   |   |    | i  | i  | i | 1.500                              | 1.850                       |
| Lilienfeld      |      |     |        |   |    |   |   |    | ı. |    |   | 1,100                              | 1.600                       |
| Scholten in Wi  | 89   |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 1,000                              | 650                         |
| Zweltl          |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 1.060                              | 1.150                       |
| Göttweih        |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 900                                | 1.250                       |
| Manerhach       |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 1.000                              | -                           |
| Altenburg       |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 850                                | 700                         |
| St. Dorotheá .  |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 600                                | 430                         |
| Gaming          |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 600                                |                             |
| Seitenstelten . |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 600                                | 800                         |
| Neuenkloster .  |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 500                                | 250                         |
| St. André       |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 300                                | 300                         |
| Gloggaits       |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 350                                | _                           |
| Geras           |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 300                                | 325                         |
| Seisenstein     |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 300                                | 275                         |
| Aggabach        |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 300                                | 250                         |
| Pernegg         |      |     |        |   |    |   |   | ÷  |    |    |   | 300                                | 175                         |
| Thurnsleio      |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    | i | 100                                | 300                         |
| Ardagger        |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 100                                | 200                         |
| Mariazell,      |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 120                                | 175                         |
| Pauliner        |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 80                                 | _                           |
| Eisgara         |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 100                                | 23                          |
| Die Frauenk     | lös  | ter | / II : |   |    |   |   |    |    |    |   | *                                  |                             |
| Tulin           |      |     |        |   |    |   |   |    |    | ·  |   | 630                                | 500                         |
|                 |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 530                                | 400                         |
| St. Bernhard .  |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 500                                | 400                         |
| St. Lurenz      |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 400                                | 150                         |
| St. Hyeronimus  |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 300                                | 130                         |
| St. Anna        |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 120                                | 100                         |
| Imbach          |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 100                                | 50                          |
| Rimmelpforten   |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 100                                | _                           |
| Kirchberg       |      |     |        |   |    |   | ï |    |    |    |   | 100                                | 25                          |
| St. Jacob       |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   | 80                                 | 50                          |
|                 |      |     |        |   |    |   |   | ÷  |    |    |   | 50                                 | 30                          |
| Ybhs            |      |     |        |   |    |   |   |    |    |    |   |                                    |                             |
| Ybhs            |      |     |        | i | i. | Ċ | i | ì  |    | i  |   | 30                                 | _                           |

Auch der Erlag dieser Kriegssteuern verzögerte sieh durch viele Jahre, denn nebst den Naturalleistungen für die angeworbenen Söldnersehaaren, waren die Prälaten oft gezwungen, den Landesfürsten bedeutende Geldsummen darzuleihen.

Der niederösterreiehische und ob der ennsische Prälatenstand lieferte im Jahre 1526 seine Kirehenschätze ab, die in Silber 13.293 Mark 3 Loth, in Gold 35 Mark 4 Loth und in Geld 22.252 Gulden enthielten 1).

Bei den Kirehen und Brudersehaften des Viertels Ober-Manhartsberg wurden "an vergultem Silber 58 Mark, an unvergultem Silber 128 Mark, an Gold und Münzen 1437 Pfund" abgeliefert.

Von Petersdorf und Mödling kamen 300 Mark Silber und 1903 Pfund, von Baden und den benachbarten Pfarren 103 Mark und 191 Pfund ein.

Als im Jahre 1529 neuerdings Gold, Silber und Baarschaften abgefordert wurden, belief sich das Erträgniss:

| Im Viertel          |  |  |    |     |      |    |   |   | an Silber<br>Mark | Pfood |
|---------------------|--|--|----|-----|------|----|---|---|-------------------|-------|
| Ober-Wiener-Wald    |  |  |    |     |      |    |   |   | 1.447             | 3,174 |
| Unter-Wiener-Wald   |  |  |    |     |      |    |   |   | 962               | 3.063 |
| Ober-Manharlsberg . |  |  |    |     |      |    |   |   | 186               | 1.437 |
| Unter-Manhartsberg  |  |  |    |     |      |    | - |   | _                 | 1.464 |
|                     |  |  | Zπ | 121 | 9.75 | es |   | _ | 2.595             | 9.138 |

Die Ablieferungen betrugen z. B. bei einzelnen Kirchen und Zechen:

|                                    | Mark |     |
|------------------------------------|------|-----|
| Bei Petersdorf (Kirche und Zechen) | . 93 | 917 |
| " Alzgersdorf                      | . 7  | 36  |
| , Mauer                            | . 13 | -   |
| " Rodaum                           | . 2  | _   |
| " St. Veit                         | . 20 | _   |
| . Mödling                          | . 67 | 261 |
| " St. Johanniscapelle zu Enzesdorf | . 7  | 104 |
| " Spital und Zechen zu Mödling     | . 4  | 330 |
| . Prunn (Zechen)                   | . 14 | 82  |
| . Traskirchen                      |      | 21  |
| . Laxenburg                        |      | 5   |
| Leis                               | . 20 | 400 |

Beilage I. Die Koalen für die Inventirung und Absendung der Kleinodien betrugen im Vierlel Ober-Manharlsberg 303 Pfund und im Vierlel Unter-Manhartsberg 170 Pfund.

|     |        |    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | Mark | Pfund |
|-----|--------|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|
| bei | Gars   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | tθ   | 14    |
|     | Horn   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | 7    |       |
| 29  | Senfte | nb | er  | ĸ |  |  |  |  |  |  |  | 4    | 300   |
|     | Gobel  | ьЬ | ırg |   |  |  |  |  |  |  |  | 9    | 24    |
| ,   | Schön  | be | rg  |   |  |  |  |  |  |  |  | 10   | 23    |

Im Viertel Ober-Manhartsberg traf die Abgahe in 131 Ortschaften nur 107 Pfarren, wobei die grösste Beisteuer 20 Mark Silber und 400 Pfund, die kleinste 2 Loth Silber betrug.

Unter den Baarschaften befanden sieh:

| An | Münzen    |      |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 110 | Pfund |
|----|-----------|------|---|-----|-----|-----|--|--|--|---|--|--|--|-----|-------|
| ,, | Patzen    |      |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 300 | *     |
| ,, | hungaris  | che  | n | Dŧ  | ea  | ten |  |  |  |   |  |  |  | 79  | *     |
| 27 | rheinisel | ien  | G | ule | ler | ١.  |  |  |  |   |  |  |  | 219 | 20    |
| ,  | Sechser   | une  | d | Zw  | elf | er  |  |  |  |   |  |  |  | 102 | 29    |
| ,  | Zwikreu   | tzer |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 123 | ,     |
| ,, | Kreutzer  |      |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 92  | ,,    |
| ,- | Zeehner   |      |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 41  | 29    |
| ,, | Mailände  | er   |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 17  |       |
| ** | Dreikreu  | ıtze | r |     |     |     |  |  |  | - |  |  |  | 4   | ,,    |
| -  | Rösler    |      |   |     |     |     |  |  |  |   |  |  |  | 6   |       |

Obgleich man später wieder einen Theil der Kleinodien, z. B. dem Neukloster in Neustadt 3 Mark Gold, SS Mark Silber und 40 Pfund zurückstellte, so hatten doch die Klöster und Kirchen beiläufig zwei Drittheile ihrer Schätze eingebüsst.

Ausserdem leistete der nieder-österreichische Prälatenstand an grösseren Darlehen 410.000 Gulden und zwar:

| gegen Pfundahjecte oder Schaldkriefn                                  | Darlehens-<br>summe<br>fl.                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| einen Schadlosbrief                                                   | 21,700                                                                                                                                                                                                                                                               |
| die Abte von Melk und Klosterneuburg übernehmen die Bürgschaft für    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| die Zurückzahlung von                                                 | 30.000                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gegen die Üherlassung der erledigten Frauenkläster Erla und St. Beru- |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | durch Vermittlung des Dr. Johann Fabris zahlen dis n.S. Prilaten gegre-<br>einen Schafflndrief<br>die Äbte von Melk und Klosternenburg übernehman die Bürgsechaft für<br>die Zeriekzahleng von<br>die die Freilie Kuttarian von Mitterburg dem Kniere Maximilian II. |

Archiv. XXX. 1.

2

Es creignete sich wohl auch, dass die Prälaten wegen ihrer Sünigkeit mit Executioneu bedroht wurden ') und dann zum Verkaufe oder zur Verpfändung von Klostergütern schreiten mussten. In einer solchen Bedrängniss befanden sie sich im Jahre 1880, wo sie die Klöster Erla und Ybbs dem Freiherrn Ferdinand v. Conein Bedriesens. Sie zogen sich dadurch die Ungnade des Kaisers zu, der ihnen die Wiedereinsbung der Klöster und die Tülgung ührer Steenerrieksisfade von 82.000 fl. binnen zwei Jahren befahl 3). Es war eine harte Forderung, da ihnen damals durch die protestantischen Gemeinden noch manche Einkünfte entogen wurden 3).

Gegenüher dem Herrenstande und der Ritterschaft genossen jedoch die Abteien und Klöster besondere Begünstigungen, die ihnen in sturm-

<sup>1)</sup> So wardzo im Jahrt 1577 die Klöster Melk, Sciasenateln und Krenaminster wegen einer Schuidiorderung von Wenzel Freiherra von Maraksehl im Betrage von 30.000 Gulden und im Jahre 1394 Melk, Schotten und St. Dorothik sus Anlass einer rückstisuligen Somme von 30.000 Gulden au die Witwe des geheinen Rathes Kurz v. Senfitnum und der Pffindum bedroht.

<sup>2)</sup> Jiš fictus Kister Fenlinnoft 1. (dot. Augsdung 20. Mier 1848) ermalste die gesummte Grünführelt, den Triessamskog in den appentien Ferniemen zu selriebten, "da die Stewer ann Nachtänigheit und Unknitärkeit von Jahr zu Jahr eich dermassen beinfen, dass oliche Stewer zeistel beschweitisch der gr sieht herabli verden, und der Silft, Gattlenlisser ett. Grinde zu nicht klieser Beschwarung des grünführen Stauser gesport werden mässen, zu Folge dessen die Gründe von den Kliestern ett. gur zieht noch abgeteit werden Komen, and vir zicht Willens mied, dies zu zieht gefrüngen Abhild des Gatteniensen auf Minderung des grüfflichen Staudes zu gestallten, so befohlen wir, dans diese Steuern Jührlich ordenlichen erfründe verden".

<sup>3)</sup> Bei der lutherischen Kirchenvisitation im Jahre 1580 war der Protestantianus vorherrschend in den 4 Viertein;

bewegten Zeiten bei einer guten Hauswirthsehaft die nöthigen Subsistenzmittel sicherten.

Fromme Stiftungen, Schenkungen, Mauth- und Zollfreiheit für die Zufuhr von Salz, Vieh, Getreide, Wein erleichterten die Unterbaltung der Couventsmitglieder, deren Anzuhl damals noch gering war. So bezog das Stift Heiligenkreuz, das eine einpercentige Rente von 305 Pfund unswies und im Jahre 1548 nur zwei Priester, einen Laienbruder, zwei Norizen, unter dem Abte Konrad Ill. 7 Geistliche zählte, von Altersher jährlich 6 Fässer Öl, 200 Haussenfische von der ungarischen Kammer, 2000 Saltseine aus dem Salzamein in Ödenburg und 3 Centaer Gnundner Salz. Wie gross seine Naturalbezüge sein mochten, ergild sich aus der Angabe, dass nach dem Tode des Abtes Üdairich II. im Jahre 1884 im Klosterkelfer 13.000 Einze Wein vorhanden waren.

Auch die niedere Geistliehkeit war gut dofirt, da im Jahre 1842 ausser den Stolagebühren die einpercentige Gült der Pfarreien auf 6433 Pfund geschätzt wurde. Zu dem Pfarreiehen Gaden gebörten im 17. Jahrhundert allein 32 Tagwerk Wiesen, 32 Joeh Äcker, der ganze Zehent in Oher- und Niedergaden, etwas Weinzehent von Pfaffstitten, on des Weingörten in der Einöde und im Baungartenfelde; dann diensthare Häuser zu Mödling, Bertholsdorf, Siebenhirten, Enzersdorf, Guntramsdorf, Wienersdorf, Tribuswinkl, Oher-Waltersdorf, Gumpoldskirchen, Pfaffstiten und Prül.

Im Allgemeinen blieb die geistliche Gill im 16. und 17. Jahrhundert, einige geringe Zuschreibungen abgerechnet, unverändert; der rasche Aufsebwung der Ableien und Klöster fillt erst in das 18. Jahrhundert, wie dies aus den beifolgenden vergleichenden Tabellen 9 zu ersehen ist.

Die Gült der Klöster und Abteien betrug

| ım Jahre | 1635 |  |  | 13.434 Pfd. |
|----------|------|--|--|-------------|
|          | 1701 |  |  | 46 462      |

" " 1753 . . . . 403.331 fl.

|                     | Wieger-Wald | Wieser-Wald | Ober-<br>Numbertaberg | Unter-<br>Manhartsberg | Zı- |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----|
| Sehlösser, Edelsitz | e 41        | 26          | 39                    | 52                     | 158 |
| Stidte              | . –         | _           | 4                     | 4                      | 8   |
| Märkte              | . 19        | 8           | 20                    | 21                     | 68  |
| Dörfer              | . 27        | 23          | 42                    | 43                     | 135 |
| Zusammen .          | . 87        | 57          | 105                   | 120                    | 369 |

<sup>1)</sup> Beilage II, III.

| und | 215 | 21 |
|-----|-----|----|
|     |     |    |

| und zwar:                             |                                        |                                  |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| im Jahre 1635                         | Steaer-<br>pflichinge                  | Gilles,<br>Pfund                 | Fener-<br>stätten      |
| im Viertel Ober-Wiener-Wald           | . 15                                   | 6.883                            | 7.560                  |
| im Viertel Unter-Wiener-Wald          | . 23                                   | 4.365                            | 4.027                  |
| im Viertel Ober-Manhartsberg          | . 14                                   | 1.893                            | 2.615                  |
| im Viertel Unter-Manhartsberg         | . 7                                    | 293                              | 301                    |
| Zusammen                              | . 59                                   | 13.434                           | 14 303                 |
| im Jabre 170t                         | Stener-<br>pflichtige                  | Gülten,<br>Pfund                 | Fearr-<br>stitten      |
| im Viertel Ober-Wiener-Wald           | . 18                                   | 8.104                            | 8.329                  |
| im Viertel Unter-Wiener-Wald          | . 26                                   | 5.588                            | 4.751                  |
| im Vierfel Ober-Manhartsberg          | . 16                                   | 2.095                            | 3.212                  |
|                                       | . 13                                   | 678                              | 1.262                  |
| Zusammen                              | . 73                                   | 16.465                           | 17.754                 |
| im Jahre 1753                         | Steuer-<br>pfliehtige                  | Gälten,                          | Fener-<br>stätten      |
| im Viertel Ober-Wiener-Wald           | . 17                                   | 197.305                          | 7.761                  |
| im Viertel Unter-Wiener-Wald          | . 25                                   | 146.166                          | 4.457                  |
| im Viertel Ober-Manhartaberg          | . 14                                   | 62.629                           | 2.456                  |
| im Viertel Unter-Manhartsberg         | . 9                                    | 19.031                           | 538                    |
| Zusammen                              | . 65                                   | 403.331                          | 15.212                 |
| Die Gült der ausländischen geistliche | en Fürst                               | en und                           | Kläster belief         |
| sich                                  |                                        | on and                           |                        |
| im Jahre 1635 auf                     |                                        | 5.681                            | Pfd.                   |
| , , 1701 ,                            |                                        | 7.518                            |                        |
| 1753                                  | 19                                     | 07.358                           | fl.                    |
| und zwar:                             |                                        |                                  |                        |
| im Johre 1635                         | Steuer-<br>pflichtige                  | Gälten,<br>Pfund                 | Fener-<br>stätten      |
| im Vierfel Ober-Wiener-Wald           | . 16                                   | 4.093                            | 3.491                  |
| im Viertel Unter-Wiener-Wald          | . 11                                   | 645                              | 477                    |
| im Viertel Ober-Manbartsberg          | . 35                                   | 510                              | 1.939                  |
| im Viertei Unter-Manhartsberg         | . 5                                    | 433                              | 345                    |
| Zusammen                              |                                        |                                  |                        |
|                                       | . 67                                   | 5.681                            | 6.232                  |
| im Jahre 1701                         | Stener-<br>pflichtigs                  | S.681<br>Gillen,<br>Pfund        | 6.232<br>Feneratăttea  |
| im Jahre 1701                         | Stener-<br>pflichtige                  | Gülten,<br>Pfund                 | Feser-                 |
|                                       | Stener-<br>pflichtige                  | Gülten,<br>Pfund<br>5.080        | Feser-<br>stättes      |
| im Viertel Oher-Wiener-Wald           | Stener-<br>pflichtige                  | Gülten,<br>Pfund                 | Feneratisten 3.582     |
| im Viertel Oher-Wiener-Wald           | Stener-<br>pflichtige<br>18<br>8<br>32 | Gülten,<br>Pfund<br>5.080<br>518 | Feneratisten 3.582 481 |

|    | iso     | Jahre 1753         |  |  |  | Stener-<br>plichtige | Gülten, | Freer-<br>stätten |
|----|---------|--------------------|--|--|--|----------------------|---------|-------------------|
| im | Viertel | Ober-Wiener-Wald   |  |  |  | 11                   | 75.422  | 3.105             |
| im | Viertel | Unter-Wiener-Wald  |  |  |  | 8                    | 13,634  | 449               |
| im | Viertel | Ober-Manhartsherg  |  |  |  | 26                   | 6.994   | 208               |
| im | Viertel | Unter-Manhartsberg |  |  |  | 4                    | 11.408  | 334               |
|    |         |                    |  |  |  |                      |         |                   |

Zusammen . . . 49 107.458

Es war für die volkswirthschaftlichen und politischen Verhältnisse Nieder-Österreichs sehr misslich, dass kein unbeträchtlicher Theil von Herrschaften sich in den Händen bairischer Kirchenfürsten und Klöster befand.

Von dem fünfpereentigen Erträgniss, das ausländischen Besitzern zufloss, fielen allein 18.430 Pfund auf die Bischöfe von Freising, Regensburg, Salzhurg und Passau, 2805 Pfund auf die Domeapitel von Salzburg und Passau, 4100 Pfund auf die Klöster in Baiern, im Ganzen 25.335 Pfund.

Die bairischen Bischöfe weigerten sich oft als Reichstagsmitglieder ihren Theil an den Landescontributionen zu entrichten, wodurch dem Landesfonde 3686 Pfund entgingen; ein Ausfall, der die Hälfte der Ausrüstungskosten für das Reitereontingent der zwei oberen Stände gedeckt hätte.

Von grösserer Tragweite jedoch war ihr Protest gegen den Verkauf des vierten Theiles der geistlichen Güter, den König Ferdinand im Jahre 1530 mit Zustimmung des Papstes anordnete.

Auf die beinahe unziemliche Vorstellung des Herzogs von Baiern sistirte Ferdinand die Einziehung des vierten Theiles der den bairischen Prälaten in Österreich gehörigen Güter. Den ausländischen Geistlichen wurden die Kaufsummen für die veräusserten Güter binnen 6 Jahren zurückbezahlt 1), und bei den inläudischen Prälaten der Verkauf gegen eine Ablösungssumme von 60.000 fl. eingestellt. Die niederösterreichischen Prälaten bezahlten 36.000 fl., die Klöster Ober-Österreichs 24.000 ft.

Nach dieser Darstellung der Besitzverhältnisse waren die Prälaten, Herren und Ritter die eigentliehen Beherrseher der nieder-österreichisehen Landschaft: - in ihren Händen lag das Sehwert zur Ver-

<sup>1)</sup> Das ganze Erträgniss aus dem Verkanfo des vierten Theilen der geistlichen Güler betrug 51.300 Pfund. Oberleituer, Osterreichs Finanzen und Kriegswesen unter Kainer Ferdinand 1, Von 1322-1564, pag. 46. (Wien 1859.)

theidigung der Landesgrenzen, zum Schutze des Eigenthums und des Glaubens.

Die Landesfürsten, in den ältesten Zeiten die nummschränkten Herren des Landes, hatten im Verlauf der Jahrhunderte den grössten Theil des unbeweglichen Eigeathums hingegeben und dadurch einen mächtigen Adel geschaffen, mit dem ihre Nachfolger auch die landesherrlichen Rechet theilen massten.

Der Boden der Landschaft war nicht blos das Stammvermögen der Stände, sondern dessen Besitz sicherte ihnen auch die Unauflösbarkeit ihrer verbrieften Rechte.

#### II.

Directo Steuern: Urbarsteuer, Heusgulden. — Die landerfürstlichee Unterthanen. — Anschlug der Stidte und Mirkte zu Anfang der XVII. Jahrumder Leichteuer, Wechengfrenig. — Erwerhsteuer. — Vermiegen und Einkommenteuer. — Indirecte Steuern: Lungeld, Zapfenname. — Zebent und Bergrecht. — Aufschläge. — Tarifathen. — Laussteuer. — Musthen. — Landerfastliche Mauberträgnisse. — Die Narth in Thios. — Weinschuffen bei Gratifiche Mauberträgnisse. — Die Narth in Thios. — Weinschuffen bei Jahre 1384. — Die Weinsachuft von Steuernschaft in Jahre 1386 — 1976 und 1382. — Zull-Einanhume. — Die Brückenmundt in Wien. — Steuer-Ausstez, deren Einfluss und die Lebenmittleprise, Taglichne. — Übersicht der Alegsbein der Graftschaft Frechkeastein.

Neque quies gentium siur armis, neque arma sine etipendiis, neque stipendis sins tribatis haberi queunt.

Tacil. Hist. 4, 74.

Totil. Hist. 4, 74.

Als die Contributionen der drei oheren Stände zur Bestreitung der hoben Kriegsansingen nicht mehr hinreichten und später grösstentheils zur Deckung und Tilgung der Hofsehulden verwendet wurden, nahm man zu nenen Auflagen und Steuererhöhungen seine Zufliecht.

Zu den directen Steuern, welche eine bedeutende Steigerung erfuhren, gehörte die Urharsteuer (Hausgulden). Ihr Anschlag betrug z. B.

| ím    | •                                                              | A  | nechleg |     |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|---------|-----|
| Johre |                                                                | 6. | rehill. | kr. |
| 1313  | für eine ganze Hub                                             | 1  | _       | -   |
| 1527  | für ein bebaustes Gut                                          | _  | _       | 30  |
| 1537  | für eine ganze Hub                                             | 1  | _       | _   |
|       | , , , im Marchfelde                                            | _  | _       | 80  |
| 1542  | für ein behaustes Gut                                          | -  | 4       | -   |
| 1578  | für ein Haus                                                   | _  | -       | 12  |
| 1583  | für jede Feuerstatt                                            | 1  | _       | _   |
|       | wofür die Städte und Mürkte den fünften Theil erlegten;        |    |         |     |
| 1584  | zahllen die Städfe und Märkte von ihren 6000 bürgerlichen Häu- |    |         |     |
|       | sern 9000 fl., d. i. von jedem Hause                           | _  | 12      | _   |
| 1595  | für ein Haus                                                   | 2  |         | _   |
|       | · accommodates the                                             |    |         |     |
| 1625  | für ein Haus im Viertei Ober-Wiener-Wald                       | 5  | _       | _   |
|       | , im Viertel Unter-Wiener-Wald                                 | 4  |         | -   |
|       | im Viertel Ober-Manhartsberg                                   | 2  | _       | -   |
|       | im Viertel Unter-Manhartsberg                                  | 3  | _       | _   |

Die Empfänge der Urbarsteuer von den kaiserlichen Holden vertheilten sich im Jahre 1540 und 1542

|      |         |                    |  |  |  | im J  | abre  |
|------|---------|--------------------|--|--|--|-------|-------|
|      |         |                    |  |  |  | 1540  | 1542  |
| im V | fiertel | Ober-Wiener-Wald . |  |  |  | 999   | 495   |
| im V | iertel  | Unter-Wiener-Wald  |  |  |  | 2.244 | 1.026 |
| im \ | iertel  | Ober-Manhartsberg  |  |  |  | 2.123 | 838   |
| im 1 | Viertel | Unter-Manhartsberg |  |  |  | 2.045 | 788   |
|      |         |                    |  |  |  |       |       |

Im Jahre 1595 erlegte das nieder-österreiehische Vicedomamt in das Einnehmeramt der nieder-österreiehischen Landschaft für 12.000 kaiserliche Urbarsholden ') . . . . . . 24.000 Gulden und für 70 Gültpferde der Pfandschafter und Urbars-

|    | hold  | en.  |  |  |        |         |    |      |        |    |  | 7 | .000    | **      |
|----|-------|------|--|--|--------|---------|----|------|--------|----|--|---|---------|---------|
|    |       |      |  |  | An     | ehing   | 1  |      |        |    |  |   | An      | ching   |
| im | Jabre | 1396 |  |  | 32.166 | Gulden, | im | Jahr | e 1600 |    |  |   | 46.500  | Gulden, |
|    |       | 1597 |  |  | 32.166 |         | ١. | -    | 1601   | .* |  |   | 63.000  |         |
|    | *     | 1598 |  |  | 46.500 |         | ١. |      | 1602   |    |  |   | 46.333  |         |
|    | *     | 1399 |  |  | 46,500 |         |    | - 1  | Zessma | en |  |   | 344.165 | Gulden. |

Die Städte und Märkte bezahlten zu Anfang des 17. Jahrbunderts an die nied.-österr. Stände für 10.500 Häuser 13.809 Gulden und in das nied.-österr. Vieedomamt für 8500 Häuser 4500 Gulden, und zwar:

|                           |  |  |  |        | n.ö. Ein-<br>er-Amt | in das n<br>dom |               |
|---------------------------|--|--|--|--------|---------------------|-----------------|---------------|
|                           |  |  |  | Galdea | für<br>River        | Galdes          | für<br>Häuser |
| Viertel Ober-Wiener-Wald  |  |  |  | _      | _                   | 500             | 1150          |
| Tulin                     |  |  |  | 390    | 297                 | I               |               |
| Ybbs                      |  |  |  | 206    | 157                 |                 |               |
| Viertel Unter-Wiener-Wald |  |  |  | -      | _                   | 1300            | 4850          |
| Wien                      |  |  |  | 6904   | 2550                | ĺ               |               |
| Klosterneuburg            |  |  |  | 751    | 571                 |                 |               |
| Bruck an der Leitha .     |  |  |  | 482    | 367                 |                 |               |
| Baden                     |  |  |  | 298    | 227                 |                 | -             |
| Haimburg                  |  |  |  | 367    | 279                 |                 |               |
| Perchtholsdorf            |  |  |  | 482    | 367                 |                 |               |
| Mödling                   |  |  |  | 346    | 264                 |                 |               |
| Gumpoldskirchen           |  |  |  | 231    | 176                 |                 |               |

<sup>1)</sup> Die Herrschaft New-Lengback zählte 370 Unterthauen,

<sup>,</sup> Eberatorff , 232 ,

|                              |  |  |  |        | .õ. Ein-<br>er-Amt | in das n<br>dom | ö. Vice-<br>-Amt |
|------------------------------|--|--|--|--------|--------------------|-----------------|------------------|
|                              |  |  |  | Gulden | für<br>Häuser      | Guldes          | für<br>Häuser    |
| Viertel Ober-Manhartsberg .  |  |  |  | _      | _                  | 1500            | 1300             |
| Krems                        |  |  |  | 689    | 524                |                 |                  |
| Stein                        |  |  |  | 275    | 209                |                 |                  |
| Egenburg                     |  |  |  | 298    | 227                |                 | i i              |
| Zwettl                       |  |  |  | 321    | 244                |                 |                  |
| Waidhofen an der Thaya       |  |  |  | 296    | 225                |                 |                  |
| Langenlois                   |  |  |  | 656    | 499                |                 |                  |
| Viertel Unter-Manhartsberg . |  |  |  | _      | -                  | 1200            | 1200             |
| Korneuburg                   |  |  |  | 385    | 293                |                 |                  |
| Rötz                         |  |  |  | 215    | 164                |                 |                  |
| Laa                          |  |  |  | 216    | 137                | 1               |                  |

Durch die blutigen Kümpfe gegen die Türken, wie durch der rerheerenden fersiesiglishrigen Krieg, vurden die niederösterreichischen Städte und Märkte in soleher Weine verwüstet, dass der Schätzungswerth ihrer Häuser, Weingärten, Äcker, Wiesen und Gewerbe, der Jahre 1560 bei 322.779 Pfund betrug, im Jahre 1663 und 232.001 Pfund herabsank, und die Anzahl der Häuser, die im Jahre 1360 sich auf 1.680 beiler, im Jahre 1663 sich auf 936 herabminderte.

Man schätzte die einzelnen Städte und Märkte im Jahre 1560 und 1665 auf folgende Art:

die Herrschaft Eiseustatt zühlte 939 Unterthamen.

- Forchtenstein 970

- Weitra 767

- Rötz 394

- St. Politen 296

- Guetenstain 292

- Stätz 330

Beilare IX.

| lm Jahre 1560          |                                |         | -                              | im Jah        | m Jahre 1665 |                              |                                     |
|------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Städte und Märkte      | Schätzunge-<br>werth.<br>Pfund | History | Sehätsunge-<br>werth.<br>Pfund | Rauser Mauser | Hitaer       | gan:<br>verfällens<br>Hänser | Anmerkung                           |
| Krems                  | 97.031                         | 400     | 31.210                         | 106           | 133          | 156                          |                                     |
| •                      | 31.670                         | 116     | 7.561                          | 36            | 43           | 67                           |                                     |
| :                      | 82,784                         | 400     | 45.633                         | 156           | 215          | ±                            |                                     |
| Egenburg               | 27.075                         | 161     | 4.070                          | 18            | 80           | 63                           |                                     |
| Korneuburg             | 27.343                         | 171     | 9.215                          | 38            | 70           | 63                           |                                     |
| Bruck an der Leitha    | 29.167                         | 220     | 14.827                         | 43            | 135          | 48                           |                                     |
| Tulla                  | 22.225                         | ı       | 8.916                          | 30            | 113          | 46                           |                                     |
| Rötz                   | 17.356                         | ļ       | 5.015                          | 28            | 51           | 30                           |                                     |
| Zwetti                 | 10.821                         | 246     | 2.834                          | 18            | 79           | ı                            | Breitst nur 11 Viertel Weingurten   |
| Waidhofen an der Thaya | 14.179                         | ı       | 3.552                          | ŧ             | 66           | 32                           | nee nee seen Action.                |
| Baden                  | 14.926                         | 1       | 14.209                         | 90            | 66           | 1                            |                                     |
| Ybbs                   | 8.810                          | 1       | 3.640                          | 28            | 58           | 30                           | Besitat sur 71/2 Viertel Weingarten |
| Heimburg               | 12.143                         | 198     | 5.219                          | 23            | 142          | 33                           |                                     |
| Laa                    | 5.743                          | ı       | 1.972                          | 6             | 1            | 1                            | Besitst sar 355 Jock Acker and      |
| Langenlois             | 42.924                         | ļ       | 35.996                         | 105           | 193          | 28                           | and the same of the same of         |
| Perehtholdsdorf        | 31.835                         | ı       | 16.952                         | 72            | 149          | 17                           | Besitzt nar mehr 280 Viertel Wein-  |
| Mödling                | 31.050                         | ı       | 24.580                         | 65            | 104          | 23                           |                                     |
| Gumpoldskirchen        | 15.697                         | ı       | 7.798                          | 30            | 59           | 30                           |                                     |
| Zusammen               | 522,779                        | 1.696   | 243.201                        | 936           | 1.756        | 710                          |                                     |

Die Stadt Wien zählte im Jahre 1550 beiläufig 1.015 steuerbare Bürgerhäuser und im Jahre 1706 nur 586, nämlich:

|    |                  |  |   |     |    |     |  | ie | Jahre 1550<br>Häuser | im Jahre 170<br>Riverr |
|----|------------------|--|---|-----|----|-----|--|----|----------------------|------------------------|
| lm | Stuben-Viertel   |  |   |     |    |     |  |    | 242                  | 127                    |
| im | Kärner-Viertel   |  |   |     |    |     |  |    | 224                  | 103                    |
| im | Wübmer-Viertel   |  |   |     |    |     |  |    | 284                  | 199                    |
| im | Schotten-Viertel |  |   |     |    |     |  |    | 233                  | 137                    |
|    |                  |  | 2 | mss | ma | 200 |  | _  | 1.013                | 386                    |

Die Leibsteuer (Leibwochenpfennig), deren Erträgniss man auf 30.000 fl. berechnete, traf am sehwersten den gemeinen Mann, und wurde auch zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts von den Ständen aufgehoben.

Der Leibpfennig betrug im Jahre 1527 wochentlich i Pfennig und im Jahre 1537 wochentlich 2 Pfennige.

Nebstdem bestanden die Erwerbsteuer, die Vermögens- und Einkommensteuer, die in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts unter der allzemeinen Bezeichnung Türken steuer erscheinen.

Die Umlage der Türkensteuer geschah in folgender Weise:

| im    |                                                                                     | vom Einkon<br>und Wer |     | Steuer |     |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----|------|----|
| Jahre |                                                                                     | £.                    | kr. | ű.     | kr. | seb. | d  |
| 1523  | von Waaren, Gütern, Renten, Zebenten,<br>Bergrechten, vom liegenden Gelde,          |                       |     |        |     |      |    |
|       | Besoldungen im Werthe von                                                           | 100                   | _   | 1/2    | _   | _    | -  |
|       | detto detto detto                                                                   | 50                    | -   | _      | _   | 2    | ŀ  |
|       | detto detto detto                                                                   | 25                    | -   | -      | _   | 1    | -  |
|       | ein Bischof bezahlte                                                                | -                     | -   | 5      | -   | -    | ]- |
|       | ein Abt und infulirter Propst                                                       | -                     | -   | 4      | _   | -    | -  |
|       | ein Prälat und Prior                                                                | _                     |     | 3      | -   | -    | ŀ  |
|       | ein Graf                                                                            | -                     | -   | 4      | _   | -    | -  |
|       | oin Herr                                                                            | -                     | -   | 3      | _   | -    | -  |
|       | eine Äbtissin                                                                       | -                     | -   | 2      | -   | -    | ŀ  |
|       | eine Priorin, Herrin                                                                | -                     | -   | 1      | 50  | -    | -  |
|       | ein Ritter, Chorherr, Doctor                                                        | -                     | -   | 2      | -   | -    | ŀ  |
|       | ibre Frauen, Witwen                                                                 | -                     | -   | 1      | -   | -    | ŀ  |
|       | oin Edelmann, Pfarrer, Viesr, Bürger<br>bezahlte v. sein. Besitze im Werthe<br>über | 1000                  | -   | 1      | _   | _    | -  |

| ím    |                                        | om Eifkommen<br>und Werth |     | Steuer     |     |      |     |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|-----|------------|-----|------|-----|
| Johre |                                        | 4.                        | ķr. | ń.         | kr. | sch. | ě.  |
| 1523  | ein Edelmann, Pfarrer, Viear, Bürger,  |                           |     |            |     |      |     |
|       | bezahlte v. sein. Besitze im Werthe    | 1                         |     |            |     |      |     |
|       | unter                                  | 1000                      | -   | 1,2        | -   | -    | -   |
|       | dotto detto detto von                  | 500-100                   | -   | l–         | -   | 2    | -   |
|       | detto detto detto von                  | 100-50                    | -   | -          | -   | 1    | -   |
|       | detto detto detto von                  | 50-25                     | -   | <u> </u>   | -   | 1/2  | -   |
|       | ein Bauer bezahlte von seinem Besitze  | 1                         |     |            |     |      |     |
|       | im Werthe über                         | 1000                      | I-  | -          | 1/2 | -    | -   |
|       | detto detto detto von                  | 1000 - 500                | l-  | 1          | -   | 2    | -   |
|       | detto detto detto ron                  | 500-100                   | ì-  | ļ.         | -   | 1    | -   |
|       | detto detto detto von                  | 100-50                    | l_  | L          | -   | 1/2  | -   |
|       | detto detto detto von                  | 50-25                     | ١_  |            | -   | 1-   | 12  |
|       | eine Bäuerin bezahlte v. ihrem Besitze |                           | 1   | 1          |     |      | 1   |
|       | im Werthe über                         | 1000                      | _   | <b> </b> _ |     | 2    | -   |
|       | detto detto detto son                  | 1000-500                  | _   | L          | _   | 1    | -   |
|       | detto detto detto von                  | 500-50                    |     | .l         | _   | 1/2  | _   |
|       | von allen besoldeten Priestern und     | 000                       |     | Ш          |     | 1"   |     |
|       | Dienstleuten erhob man von             | 1                         | 1   | <u></u>    | 1   | 1_   | _   |
|       | von Handwerkern und nicht angeses-     |                           | Г   |            |     | 1    | 1   |
|       | scnen Knechten                         |                           |     | 1          | 1/_ |      | 12  |
|       | von allen, die weniger als 25 Gulden   | _                         |     | Т          |     |      | V   |
|       | besitzen, von Mönchen und Nonnen       | 1                         | 1   | П          | ł., | 1    | 10  |
|       | von allen Personen, die das h. Sakra-  | i -                       |     | 1          |     | 1    | 1.0 |
|       | ment empfangen                         |                           | 1   | 1          |     | 1    | ١,  |
|       | von allen Kleinodien im Werthe von     | 100                       | 1-  | 1          |     | 2    | 1   |
|       | you allen Kleinoulen im werthe ton     | 100                       | iπ  | 1-         | 1   | 1 "  | 1   |
| 1529  | die ledigen Handwerker, die um be-     | i                         | 1   | 1          | 1   | 1    | V.  |
|       | atimmte Besoldung dienen, zahlen       | 1                         | L   | 1          | 1   |      | 1   |
|       | vom 12. Jahre an von                   | 1                         | 1-  | - -        | - 1 | 1 -  | 1-  |
|       | fremde Kaufleute, Proeuratoren von     | 1                         | 1_  | J.         | - 6 | -    | _   |
|       | Pfarrer, Beneficiaten, Vicare von      | 1                         | 1_  | -1-        |     | -    | 24  |
|       | von den unbevogten Gülten musste       |                           |     | ı          | 1   |      | 1   |
|       | der halbe Theil, von den bevogten      |                           |     |            | 1   |      | 1   |
|       | Gülten der 4. Theil erlegt werden;     |                           | ŀ   |            |     | 1    | 1   |
|       |                                        | 1                         |     | 1          | 1   |      |     |
| 1530  | die Einwohner, die nicht angesessen    |                           | 1   | 1          | 1   | 1    | 1   |
|       | sind und keine liegenden Güter         |                           | 1   | 1          | ١,  |      | Ι.  |
|       | haben, hezahlen von                    | 1                         | 1   | 1          | 1,  | 1    | 1   |
|       | die Dienstleute von ihren Löhnen,      |                           | L   |            | ١.  |      |     |
|       | jährlich von                           | 1                         | 1   | -1-        | - 2 | -    | 1   |

| im<br>Jahre |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vom Einko<br>und Wei |     |    | Ste | eder |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-----|------|----|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d.                   | kr. | s. | kr. | orh. | 1  |
| 1530        | die Priester und geistlichen Corpora-<br>tionen, die anderes Einkommen und<br>keine besetzten Renfen und Gülten<br>haben, bezahlen jährlich von<br>von allen Annaten, Pensionen, Gottes-<br>gaben und Benefizien, die aus dem<br>Lande gehen, ist der halbe Theil<br>zu entrichten. | 1                    |     |    | 6   | _    |    |
| 1532        | die Geistlichen bezahlen von                                                                                                                                                                                                                                                        | f                    |     |    | 1   | _    | L  |
|             | Procuratoren, Dienstleute von                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | -   |    | 1   |      | L  |
|             | Handwerker, Tagwerker, die wochent-<br>lich 20 kr. verdienen, entrichten<br>wochentlich                                                                                                                                                                                             |                      |     |    |     | _    |    |
|             | Handwerker, Taglöhner, die woebent-<br>lich 30 kr. verdienen, erlegen wo-<br>chentlich                                                                                                                                                                                              |                      |     |    |     |      | ١. |
|             | Werkleute, Maurer, Zimmerleute lei-                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |    |     |      |    |
|             | sten von                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | -   | -  | 1   | -    | -  |
|             | chentlich                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | 1-1 | -  | -   | -    | :  |
|             | legen von                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | -   |    | i   | -    | -  |
|             | sber Gründe besitzen, bezahlen von                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    | -   | -  | 2   | -    | -  |
| 1537        | von allen geistlichen Corporationen<br>und Priestern wird eingefordert von<br>von den Provisionisten, Dienstleuten,                                                                                                                                                                 | 1                    | H   | -  | 1   | _    | -  |
|             | Taglöhnern                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                    | -   | -  | 1,2 | _    | L  |
|             | verdingte Werklente bezablen von alle ledigen Personen, die nicht ange-                                                                                                                                                                                                             | 1                    |     | -  | 1   | -    | -  |
|             | sessen sind, aber liegende Gründe<br>besitzen, erlegen von<br>die inn- und ausländischen Kaufleute,                                                                                                                                                                                 | 1                    | -   | -  | 2   | _    | -  |
|             | dienicht angesessen sind, gehen von<br>die in den Städten und Märkten kein<br>Bürgerrecht geniessen, auch die                                                                                                                                                                       | 1                    | -   | -  | 1   | -    | -  |
|             | kaiserlichen Officiere und Diener,<br>entrichten von                                                                                                                                                                                                                                | - ,                  |     |    |     |      |    |

| im<br>Jahre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vom Einke<br>und We |     |    | Ste | raer |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|-----|------|----|
| Janre       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ń.                  | hr. | ø. | kr. | sch. | d. |
| 1537        | Inn- und Ausländer, die im Lande ver-<br>zinsliehe Kapitalien liegen hahen,<br>geben vom Zinsgulden                                                                                                                                                                                                                             | _                   | -   | _  | 1   | _    | _  |
| 1542        | die Handwerker hezahlten einen gan-<br>zen Woehenlohn;<br>die Juden, die angesessen sind, ent-<br>riehten vom Haus die Juden, die kein Haus besitzen.                                                                                                                                                                           | _                   | -   | 3  | -   | _    | _  |
|             | erlegon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                   | -   | 1  | -   | -    | -  |
|             | sind, bezahlen für ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i                   | _   | -  | -   | -    | 60 |
| 1557        | die Zimmerleute, Tisehler, Steinbre- eher, Ziegel- und Kalbrenner, die nicht angesense nich und für Mei- ster arheiten und Gehüffen halten, bezahlen zu St. Georg und St. Mi- ehael zussammen. die Maurer, Rusehfangkehrer zwei Geseilen, die mit einander Ge- hilfen halten, sollen gleich den Mei- sterr die Anlage leiston ; |                     | _   |    |     | 4.4  |    |
|             | ein Maurergehilfe aoll von der Wurff-<br>khelle erlegen zu St. Georg<br>und zu St. Miehael<br>ein Knahe, der Ziegel und Bauateine                                                                                                                                                                                               | -                   | -   | -  | _   | 4    | -  |
|             | trögt, soll zu St. Georg 2 Schilling<br>und zu St. Miehnel 2 Schilling ge-<br>hen, zusammen                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | -   | -  | _   | 4    | -  |
|             | woehentliehen Löhnen lehen, sollen<br>jedes Quartal erlegen                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | -   | -  | -   | 1    | -  |
|             | ren, vom Verkaufawerthe hezahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   | -   | -  | 2   | -    | -  |

| im<br>Jahre |                                                                                                                                                                                              | vom Einke<br>und We |     |     | Ste | mer  |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|------|---|
| Janre       |                                                                                                                                                                                              | f.                  | kr. | fl. | ke. | seh. | d |
| 1557        | die nieht angesessenen Vorkäufer, die<br>sich auf den freien Wochenmärkten<br>einfinden, erlegen jedes Quartai die nicht an ässigen Spielleute, Pfei-<br>fer, Sänger etc., Gaukler, Springer | _                   |     |     | _   | í    |   |
|             | bezahlen in d. Städten jedes Quartal<br>in den Dörfern aber                                                                                                                                  | _                   |     |     | Ξ   | 1    |   |

Von den indirecten Steuern war von alten Zeiten her die ergiebigste Abgabe das Umgeld (Zapfenmass, Tranksteuer). So bezahlte im Jahre 1515 und 1542

|                   |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | im J  | ahre  |
|-------------------|----|-----|--|---|---|---|---|---|----|---|-------|-------|
|                   |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | _     |       |
|                   |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 1515  | 1542  |
|                   |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | £.    | £.    |
| Wien              |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 7.299 | 8,292 |
| Perchtholdsdorf   |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 436   | 320   |
| Neuntadt          |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 475   | 475   |
| Schwechat and Hi  | mp | erg |  |   |   |   |   |   | ٠. |   | 393   | 240   |
| Waidbofen an der  | Yb | Ьe  |  |   |   |   |   |   |    |   | 491   | 862   |
| Ambatetten        |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 448   | 600   |
| Klosterneubnrg    |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 778   | 700   |
| Krems             |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   |       | 690   |
| Stein             |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 237   | 254   |
| Melk              |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 486   | 570   |
| Baden bei Wieu    |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 400   | 400   |
| Tulin             |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 200   | 600   |
| Herzogenburg .    |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 600   | 600   |
| Mintelbach        |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   | 459   | 700   |
| Langenloia        |    |     |  |   |   |   |   |   |    |   |       | 400   |
| Scheibs und Gamis |    |     |  | ï |   |   |   |   | ÷  |   |       | 133   |
|                   | -  |     |  |   | Ċ | Ċ | ÷ | ï | ï  | ÷ | 274   | -     |

Das ganze Umgeld 1) ertrug im Jahre 1542 bei 13.311 Pfund, welches man, da von einem ausgeschenkten Eimer 3 Mass (eine Mass im Werthe von 6 Pfennig) abgezogen wurden, für den Ausschank von

Nämlich die Einnahme des niederästerreichischen Vicedom-Amtes von der unverpfändeten und unverpachteten Tranksteuer. — Gegenwärtig erträgen die 79.816 Joeh Weinland 1,977.375 Eimer, die nach dem Purchachnütspreise von 3 Gulden 3,932.733 Gulden ergeben.

177.480 Eimer Kräutelweins, süssen und gewöhnlichen Landweins entrichtete. Amandus Pann, Bürger in Wien, verlentgebte allein in der Tafern "vnderm Purg" 8.000 Eimer Wein.

Diese Zapfenmass wurde im Jahre 1588 verdoppelt und der Ertrag auf 40.000 Gulden berechnet. Von einem Eimer jedes Getränks, das vom Zapfen um Geld ausgeschenkt wurde, mussten 6 Achterin von den Consumenten bezahlt werden, und zwar wurde die Abgabe vom Wieher hout 33 Achterin enthielt, 44 Achterin verkaufte.

Das Erträgniss der Zapfenmass steigerte sieh im 16. Jahrhunderte noch his auf 50.000 Gulden und erreichte zu Anfang des 17. Jahrhunderts die Höhe von 135.426 Gulden, wovon auf

|                    | Adel un  | Adel und Kitter-<br>schaft | Abteien,<br>Bisth | Ableien, Klöster,<br>Bisthämer | Städte,<br>Geme | Städte, Märkte,<br>Gemeinden | Anzahl   | Germmt- |
|--------------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|---------|
|                    | Partelea | Samme<br>fi.               | Parteies          | Son ne                         | Partoles        | Sanne<br>fi.                 | Parteien | ď       |
| Ober-Wiener-Wald   | 42       | 8.864                      | 11                | 7.272                          | 13              | 8.830                        | *        | 24.966  |
| Unter-Wiener-Wald  | 89       | 11.044                     | -                 | 624                            | 19              | 61.070                       | 8        | 72.738  |
| Obec-Manhartsberg  | 70       | 7.523                      | œ                 | 891                            | 9               | 4.930                        | ₹        | 13.344  |
| Unter-Manhartsberg | 7        | 13.671                     | 91                | 3.862                          | 16              | 4.845                        | 103      | 24.378  |
| Zusammen           | 255      | 43.102                     | 27                | 12.649                         | 2               | 79.673                       | 349      | 135.426 |
|                    |          |                            |                   |                                |                 |                              |          |         |

Archiv. XXX. 1.

3

und auf die einzelnen Bisthümer, Klöster, Städte, Märkte und Gemeinden entfielen:

|                                |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    | •  | fi.    |
|--------------------------------|----|----|------|----|------------|----|----|----|----|----|----|--------|
| Im Viertel Ober-Wien           | er | -1 | K a  | 14 | :          |    |    |    |    |    |    |        |
| auf das Bisthum Passau         |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 1.525  |
|                                |    |    | ì    | Ċ  | i.         | i. | ċ  | i  | ì  | ì  |    | 230    |
|                                | Ċ  | Ċ  | Ċ    | i  | Ċ          | ċ  |    |    |    |    |    | 451    |
| - Prior zu Gaming .            |    | i  | ì    | i  |            | Ċ  |    | ÷  |    |    |    | 1.200  |
| za Herzogenbarg                |    |    |      | ÷  | ï          | i. |    |    |    |    |    | 306    |
|                                |    | ì  | ì    |    |            |    |    |    |    |    |    | 1.200  |
| Meik                           | ì  |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 650    |
|                                |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 800    |
|                                |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 245    |
|                                |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 540    |
| . Propet zu Ardagger           |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 125    |
|                                | _  | _  | _    |    |            |    |    |    |    |    |    |        |
| Auf Pecblarn                   |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 400    |
|                                |    |    | ì    | ì  | ì          | i  | ì  | i  |    | ÷  |    | 2.790  |
| - St. Pölten                   | ì  |    | ì    |    | ì          | Ċ  |    | ÷  | ÷  |    |    | 1.000  |
|                                | Ċ  | Ċ  | i    | Ċ  | i          | Ċ  | Ċ  | ÷  |    |    |    | 500    |
|                                |    |    |      | i  | į.         | i  | į. |    | ï  |    |    | 500    |
|                                |    | ì  | ì    | Ċ  |            |    |    | ÷  |    |    |    | 1.300  |
| , Purgstall                    | :  | Ċ  | Ċ    | Ċ  | Ċ          | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  |    |    | 350    |
| Ulmerafelden                   |    | ì  | ì    | ì  | ì          | Ċ  | Ċ  | ì  | ì  |    |    | 250    |
| . Herzogenburg                 |    | ì  | i    |    | i          | Ĭ. | i. | i. | Ċ  | i. |    | 380    |
| . Walsee                       | :  |    |      | Ċ  | Ċ          | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | 0  | ĵ. | 600    |
| Ober-Welbling                  |    | Ċ  | Ċ    |    | i.         | Ċ  |    | Ċ  |    | Ċ  |    | 250    |
| - Trassmaur                    |    |    | Ċ    | i  | i          |    |    | Ĭ. | Ċ  | Ċ  | Ċ  | 400    |
| - Ranadegg                     |    | i  | Ċ    | i  | Ċ          | :  | Ċ  | Ċ  | i  | i  | i  | 200    |
| a manage                       | _  |    | _    | _  |            |    |    |    |    |    |    |        |
| Im Viertel Unter-Wie           |    |    | . 11 |    | <i>a</i> . |    |    |    |    |    |    |        |
| auf das Bisthum Neustadt       |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 130    |
| auf den Propst von Heiligenke  |    |    |      |    |            |    | i. |    |    |    |    | 300    |
| auf den Pfarrer von Grilleuber |    |    | i    | Ċ  | Ċ          | Ċ  | Ċ  |    | Ċ  | Ċ  | Ċ  | 29     |
| auf den Abt von Melk           |    |    | ĺ.   | Ĭ. | Ĩ.         |    | i. |    | i. |    |    | 35     |
| Mariazell .                    |    |    |      | Ċ  |            | Ċ  | Ċ  |    | Ċ  | Ċ  |    | 30     |
| auf den Prior von Mauerbach    |    |    | Ċ    |    | Ċ          | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | 40     |
| suf das Neukloster zu Neusta-  |    |    | ì    | ì  | i          | Ġ  | Ċ  | i. |    |    | i. | 60     |
| and dis Medicione, an Medicion | •• |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    |        |
| Auf die Stadt Wien             |    |    |      | Ξ. |            |    |    |    |    |    |    | 52.550 |
|                                |    |    |      |    |            | Ċ  | Ċ  | Ċ  |    | Ċ  |    | 750    |
|                                |    |    |      |    | Ċ          |    | :  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | 1.600  |
| N                              |    |    |      | :  | Ċ          | i  | :  |    | Ċ  |    |    | 1.600  |
|                                |    |    |      | •  |            | :  | 1  | Ċ  | •  | ٠  | •  | 900    |
| auf Baden                      | ٠  | ľ  |      |    |            |    |    | Ċ  | i  |    |    | 500    |
|                                |    |    | •    |    |            |    | •  | •  | ٠  |    |    | 800    |
| " Mödling .                    |    |    |      |    |            |    |    |    |    |    |    | 040    |

|                                    |     |     |   |   |   |    |   | *    | ille Ge |
|------------------------------------|-----|-----|---|---|---|----|---|------|---------|
|                                    |     |     |   |   |   |    |   | _    | fl.     |
| Im Vierlet Unter-Wiener-           | W a | id: |   |   |   |    |   |      |         |
| auf Hadersdorf                     |     |     |   |   |   |    |   |      | 9       |
| " Gablita                          |     |     |   |   |   |    |   |      | 4       |
| " Männersdorf                      |     |     |   |   |   |    |   |      | 63      |
| " Deutach-Brodersdorf              |     |     |   |   |   |    |   |      | 10      |
| " Penzing                          |     |     |   |   |   |    |   |      | 20      |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   |      | 17      |
| " Traiskirchen                     |     |     |   |   |   |    |   |      | 48      |
| " Schotlwien                       |     |     | - |   |   |    |   |      | 16      |
| , Kallenleuigeben                  |     |     |   |   | - |    | ٠ |      |         |
| " Kobisdorf                        |     |     |   |   |   |    |   |      | 15      |
| " Enzersdorf hei Brunn             |     |     |   |   |   |    |   |      | 35      |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   |      | 40      |
| "Gissbibel                         | -   |     |   |   |   | -  |   |      | 2       |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   |      | 18      |
| " Liebtenwörth                     |     |     |   |   |   | 7" |   |      | 1.5     |
|                                    | _   | _   |   |   |   |    |   |      |         |
| Im Viertel Ober-Manhart            |     |     |   |   |   |    |   |      |         |
|                                    | spe | rg: |   |   |   |    |   |      |         |
| auf den Abl zu Allenburg           |     |     |   |   |   |    |   |      | 8       |
| Göltweih                           |     |     |   |   |   |    |   |      | 40      |
| · Lilienfeld                       |     |     |   |   |   |    |   |      | 3       |
| · · · Zwetll                       |     |     |   |   |   |    |   |      | 20      |
| " die Jesuiten                     |     |     |   |   |   |    |   |      | 13      |
| " den Bischof von Regensburg .     |     |     |   |   |   |    |   |      | 4       |
|                                    | _   | _   |   |   |   |    |   |      |         |
| Auf die Stadt Waidhofen an der Tha | TR  |     |   |   |   |    |   |      | 20      |
| * * Krems                          |     |     |   |   |   |    |   |      | 2.00    |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   |      | 80      |
| Zwettt                             |     |     |   |   |   |    |   |      | 78      |
| . Drosendorf                       |     |     |   |   |   |    |   |      | 35      |
| . Hedersdorf am Kamp               |     |     |   |   |   |    |   |      | 18      |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   |      | ***     |
|                                    |     | -   |   |   |   |    |   |      |         |
| Im Viertel Unter-Manhar            | lab | err |   |   |   |    |   |      |         |
| auf das Bisthum Wien für Russbach  |     |     |   |   |   |    |   |      | 20      |
| " " Niederbo                       |     |     |   |   |   |    |   |      | 30      |
| " Mauerbach                        |     |     |   |   |   |    |   |      | 10      |
| , die Kommende Meilberg            |     |     |   | ì |   |    |   |      | 24      |
| " den Abl zu Meik                  |     |     | • | • |   |    |   |      | 24      |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   |      | 25      |
| zu Heiligenkreuz                   |     |     |   |   |   |    |   |      | 26      |
| zu Klosterneuburg                  |     |     |   |   |   |    |   |      | 1.10    |
| zu Lilienfeld                      |     |     |   | • |   |    |   |      | 8       |
| - a zu Altenburg                   |     |     |   |   |   |    | 1 |      | 6       |
| z zu Wafdhausen                    |     |     |   | 1 | - |    |   |      | 2       |
| zu Göllweih                        |     |     |   |   |   |    |   |      | ĩ       |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   | 3 *  |         |
|                                    |     |     |   |   |   |    |   | 35.0 |         |

|                           |    |     |     |    |     |     |     |   |  | , | olle Gebühr i |
|---------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|--|---|---------------|
| lm Viertel Unier-         | Mı | a b | er  | ts | bei | rg: |     |   |  |   |               |
| Auf die Jesuiten in Krems |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 30            |
| . St. Dorofhes            |    |     |     |    |     |     |     | 0 |  |   | 60            |
| . Kloster in Tulin .      |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 110           |
| " den Bischof von Freisi  | ng | we  | geo | E  | nse | rad | orf |   |  |   | 775           |
| Auf die Stad1 Lau         |    | _   |     |    |     |     |     |   |  |   | \$00          |
| . Lassee                  |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 130           |
| , Röts                    |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 750           |
| " Hobenrupersdorf .       |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 250           |
| "Stockerns                |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 900           |
| " Schrickh                |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 150           |
| . Gauneradorf             |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 200           |
| . Korneuburg              |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 1.000         |
| . Ruepersdorf             |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 250           |
| " Hüttendorf              |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 80            |
| . Herrschaft Lostorf .    |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 140           |
| " Auresthal               |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 120           |
| " Aspern                  |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 65            |
| "Ober-Weiden              |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 60            |
| . Pistorf                 |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 150           |
| . Kolbenpruan             |    |     |     |    |     |     |     |   |  |   | 80            |

Nebst dieser Steuer erhob man noch das Zehent- oder Bergrecht, und zwar von einem halben Dreiling (12 Eimer) einen Eimer Zehentwein, für welchen im Jahre 1542 in das Kelleramt in Wien 1.870 Gulden bezahlt wurden.

Der Schätzungswerth für den Zehentwein belief sich

| Jahra |  |  |   | ۰ |   |   |   | đ. | sb. | d. | Jahra fl. sh. d.           |
|-------|--|--|---|---|---|---|---|----|-----|----|----------------------------|
| 1500  |  |  |   |   |   |   |   | _  | 3   | _  | 1340                       |
| 1501  |  |  |   |   |   |   |   | _  | 6   | _  | 1541                       |
| 1502  |  |  |   |   |   |   |   | _  | 4   | _  | 1542 1 2 -                 |
| 1563  |  |  |   |   |   |   |   | -  | 2   | _  | 1543 1 2 -                 |
| 1305  |  |  |   |   |   |   |   | _  | 3   | _  |                            |
|       |  |  | - | - | - | - | - |    |     |    | 1559 wurde viel Wein darch |
| 1513  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | 2   | _  | den Reif zerstöri . 2      |
| 1514  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | _   | _  | 1560 2                     |
| 1523  |  |  |   |   |   |   |   |    | 2   | -  |                            |
| 1524  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | 2   | _  | 1588 2                     |
| 1326  |  |  |   |   |   |   |   | _  | 5   | _  | 1589 2                     |
| 1527  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | _   | _  | 1590 2                     |
| 1528  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | 2   | -  | 1591 2                     |
| 1530  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | 2   | -  | 1592 2                     |
|       |  |  |   |   |   |   |   |    |     |    |                            |

i) Im Jahre 1703 betrug der Weinvurraft der Klöster Niederönferreicha 171.259 Eimer im Werthe von 283.164 Gulden.

Beträchtliche Einnahmen ergaben auch die Aufschläge und Mauthen.

Die Tarifsätze der Aufschläge wechselten in Folge der Theuerungsverhältnisse und oftmaligen Münzvalvationen und stellten sich

| i=    |                                                                                                                 | bei dem Ver-<br>kaufe<br>vom Gulden | Aufs | chlag |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|
| Jahre |                                                                                                                 | kr.                                 | kr.  | d.    |
| 1553  | vom Eimer Wein                                                                                                  | _                                   | 5    | 10    |
|       | bei dem Verkaufe "von Wein, Meth,<br>Bier, av vader dem Reiffen liegt"<br>vom Brandtwein, der ynter dem Reiffen | 3                                   | -    | _     |
|       | verkauft wird                                                                                                   | 3                                   | -    |       |
|       | Innlande und bei der Ausfuhr                                                                                    | 1 2 1                               | _    | -     |
|       | von einem hathen Gulden im Werth .                                                                              | 1 1                                 | =    | _     |
|       | von einem Schilling im Werth                                                                                    | 1 1 4.                              | _    | -     |
|       | von verkaustem Landvieh                                                                                         | 2                                   | -    | -     |
|       | ten Fischen                                                                                                     | 3                                   | -    | =     |
|       | Auafuhr                                                                                                         | 1 4 1                               | _    |       |
|       | vom Honig                                                                                                       | 2                                   | -    | =     |
| 1583  | von einem Metzen schwerem Getreide                                                                              | -                                   | 1    | 2     |
|       | von einem Metzen geringem Getreide                                                                              | -                                   | _    | 2     |
| 1585  | bei dem Verkauf von Wein und Ge-<br>treide                                                                      | 2                                   | -    | _     |
| 1586  | von allen ausgeführten Victualien                                                                               | 2                                   | -    | -     |
| 1587  | von Käse, Schmalz, Butter, Eier wurde<br>der dreissigste Pfennig genommen.                                      |                                     |      |       |

Der Aufsehlag zu Rötz ertrug durchschnittlich in einem Jahre bei 700 Gulden, und zwar:

| im | Jahre | 1395 |  |  | 684  | Gulden, |
|----|-------|------|--|--|------|---------|
| ,  | ,     | 1597 |  |  | 228  |         |
| ,  | ,     | 1598 |  |  | 796  |         |
| ,  |       | 1599 |  |  | 1202 | ,       |
| ,  |       | 1600 |  |  | 1430 | 77      |
| 79 | -     | 1601 |  |  | 486  |         |
| *  |       | 1604 |  |  | 931  |         |
| 77 | ,     | 1605 |  |  | 851  | -       |
| 79 | ,     | 1606 |  |  | 819  |         |

Die Aufsehläge der Hauptorte warfen jährlich bei 2186 Gulden ab, nämlich:

| zu | Schottwien  |     |     |     |      |     |     | 100 | Gulden, |
|----|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------|
| 29 | Rōtz        |     |     |     |      |     |     | 700 | ,       |
| ,  | Trasenhofe  | D   |     |     |      |     |     | 70  |         |
| 79 | Drusing .   |     |     |     |      |     |     | 55  | 29      |
| *  | Hohenau .   |     |     |     |      |     |     | 25  | ,       |
| ,  | Feldsberg,  | Гeп | ner | au, | , Se | hr  | at- |     |         |
|    | tenbaeh,    | Pa  | um  | gai | rte  | n 1 | ınd |     | ~       |
|    | Reinthal    |     |     |     |      |     |     | 240 |         |
| ,, | Neudorf .   |     |     |     |      |     |     | 20  |         |
| ,, | Zwingendor  | f   |     |     |      |     |     | 8   | ,       |
| ,  | Ytzersdorf  |     |     |     |      |     |     | 50  |         |
| ,  | Falkenstein |     |     |     |      |     |     | 15  |         |
| ,  | Thirna      |     |     |     | ٠.   |     | :   | 40  | 29      |
| 29 | Weitra .    |     |     |     |      |     | :   | 100 | 20      |
| 29 | Haimburg .  |     |     |     |      |     |     | 763 | 2.      |

Im Jahre 1630 wurde der Fleischaufschlag um 90.000 Gulden verpachtet, und die Abgabe von 2 d. von einem Pfund Rindfleisch und Schweinfleisch lieferte ein Erträgniss

|                               |  |    |      |  |   | 1.     |
|-------------------------------|--|----|------|--|---|--------|
| im Viertel Ober-Wieuer-Wald   |  |    |      |  |   |        |
| im Viertel Unter-Wiener-Wald  |  |    |      |  |   |        |
| im Viertel Ober-Manhartsberg  |  |    |      |  |   | 7.163  |
| im Viertel Unter-Manhartsberg |  |    |      |  |   | 9.041  |
|                               |  | 7- | <br> |  | _ | 01.0** |

Nicht minder ergiebig war der Aufschlag auf hohe Waaren, den die eind-aberten Sände im Jahre 1373 einfilheten ) und welcher bei dem herrschenden Kleiderluxus und bei der Prunksucht selbst der mittleren Classen gat berechnet war. Die Luxussteuer auf Goldund Silherwanen, kosthare Tächer und Pelxwerke betrug heinahe jährlich 33.000 Golden. Die Besteuerung von Alfas, Sammet, Tobin, Damast und Tüchern war zieneith hoch und ma hezalite z. B.

|                                         | im Werthe<br>von | Ste | teser |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|-----|-------|--|--|
|                                         | d.               | n.  | kr.   |  |  |
| für 30 Ellen Karmoisin-Sammet           | 135              | 13  | 30    |  |  |
| " 30 Ellen gewöhnlichen Sammet          | 60               | 3   | -     |  |  |
| " 50 Ellen Damast und Karmoisin - Atlas | 100              | 5   | -     |  |  |
| " 60 Ellen Doppel-Taffet                | 87               | 4   | 30    |  |  |
| " Seidenstoffe                          | 30               | 1   | 30    |  |  |
| " 30 Ellen Scharlach                    | 210              | 21  | _     |  |  |
| , 40 Ellen Granat                       | 180              | 6   | 18    |  |  |
| 50 Ellen Tobin                          | 58               | 3   | _     |  |  |

Die Mauthen, wo der Ein- und Ausfuhrszoll erhohen wurde, lieferten in das nied.-österr. Vicedomamt 3308 Pfund, und zwar im Jahre 1542:

| ahre 1542:                                         |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| die Mauth hei dem Rothenthurm                      | 173 Pfund, |
| das Mauthaus in Wien                               | 325 "      |
| die Kaltmauth                                      | 412 "      |
| nämlich die Mauth auf dem Täber der lan-           |            |
| gen Donaubrücke zu Wien 257 Pfd.                   |            |
| zu Klosterneuburg 27 "                             |            |
| zu Korneuhurg 99 "                                 |            |
| bei dem Kaltmauthner zu Wien 27 "                  |            |
| zusammen 412 Pfd.                                  |            |
| die Mauth zu Schwechat                             | 454 "      |
| die Mauth zu Haimburg                              | 450 "      |
| die Mauth zu Melk                                  | 200 "      |
| die Mauth zu Bruck an der Leitha, Götzendorf, Him- |            |
| herg und Laxenburg                                 | 323 "      |

<sup>1)</sup> Beilage IV.

Am bedeutendsten waren die Einkünfte der Mauth in Ybbs, die sich im Jahre 1584 auf 18.450 Gulden stellten, und zwar:

|    |              |  |  |  |  |    |      |  |  | 4.     |
|----|--------------|--|--|--|--|----|------|--|--|--------|
| im | I. Quartal   |  |  |  |  |    |      |  |  | 1.444  |
| im | 11. Quartal  |  |  |  |  |    |      |  |  | 5.085  |
| im | Ili. Quartei |  |  |  |  |    |      |  |  | 2.256  |
| im | IV. Quartal  |  |  |  |  |    |      |  |  | 9.675  |
|    |              |  |  |  |  | 9. | <br> |  |  | 48 410 |

Von 1386 - 1596 ertrug der Zoll vom ausgeführten Wein und Getreide 89.129 Gulden, und die Quantitäten, die nach Ober-Österreich eingebracht wurden, vertheilten sich im Jahre 1584:

|                             |     |    |  |  |  |   |   | Muth | Wein.<br>Eimer |
|-----------------------------|-----|----|--|--|--|---|---|------|----------------|
| auf die Prälaten und Geistl | ict | en |  |  |  |   |   | -    | 20.404         |
| auf die Herren und Ritter   |     |    |  |  |  |   |   | 50   | 22.079         |
| auf die Städte und Märkte   |     |    |  |  |  |   |   | 121  | 224.046        |
|                             |     |    |  |  |  | • | - |      |                |

und im

| Jahre 1585:                  |    |   |   |    |     |      |    |    |   |   | Sinnahme<br>or Maeth.<br>8. | Wein.<br>Eimer |
|------------------------------|----|---|---|----|-----|------|----|----|---|---|-----------------------------|----------------|
| auf die Prälaten und Geistli | ch |   |   |    |     |      |    |    |   |   | 3.084                       | 12.495         |
|                              |    |   |   |    |     |      |    |    |   |   | -                           |                |
| auf die Herren und Ritter    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  |     | ٠    |    | ٠  | ٠ | ٠ | _                           | 22.858         |
| auf die Städte und Märkte    |    |   |   |    |     |      |    | ٠  |   |   | -                           | 221.291        |
|                              |    |   |   | Zu | 501 | nece | en | ٠. | ď | _ | 5.894                       | 256.644        |

Die Weinausfuhr aus Österreich betrug von 1556-1576 hei 2,803.240 Eimer, dagegen die Weineinfuhr in einem Jahre (1582) 18.000 Eimer. Zölle und Mauthgebühren waren nieht unbedeutend, wenn man den Jahresertrag des Zolls in Wien (im Jahre 1542) mit 1095 Pfund und des Zollamtes in Krems mit 300 Pfund herechnete und sieh die Mauthbeträge für einen Eimer Wein, den man von Wien nach Regensburg führte, auf 2 Gulden 46 Kreuzer beliefen.

| 1) | Garsten        |  | 1.500 | Eimer, | Linz        | <br>22.837 Eimer, |
|----|----------------|--|-------|--------|-------------|-------------------|
|    | Kremsmünster . |  | 1.450 | - 1    | Steyer      | <br>37,779        |
|    | St. Fiorian    |  | 2.350 |        | Eans        | <br>13.028        |
|    | Waldhausen     |  | 1.350 | .      | Wels        | <br>17.690        |
|    | Lambach        |  | 850   |        | Gmunden     |                   |
|    | Baumgartenberg |  | 990   |        | Vöckisbruck | <br>8.500 #       |
|    | Williaming     |  | 700   |        | Paristads   | 122               |

Nach dem Tarife der Brückenmauth am Tabor, von weleher die Stadt Wien die halben Einkünfte bezog, wurden folgende Gebühren eingehoben:

|                                                                               | Mauthg     | ebühre |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                               | d.         | Heller |
| ausser Landes:                                                                |            |        |
| von 1 Ross an einem beladenen Wagen                                           | 7          | _      |
| " " " sn einem leeren Wagen                                                   | 5          | -      |
| inner Landes:                                                                 |            |        |
| von 1 Ross an einem beladenen Wagen                                           | 5          | 1 -    |
| " " " an einem leeren Wagen                                                   | 3          | -      |
| ausser und inner Landes:                                                      |            |        |
| von 1 Zug Rosse                                                               | 2          | -      |
| von einem Fussgeher                                                           | 1          | =      |
| von einem Juden zu Ross                                                       | 8          | 1 -    |
| davon wurden 2 d. in die lade gelegt, 6 d. den Tabor-<br>dienern verahreicht: |            |        |
| von einem Juden zu Fuss                                                       | 4          |        |
| davon wurden 1 d. in die Lade gelegt, 3 d. den Tabor-<br>dienern gegeben:     |            |        |
| von einem Ochsen oder einer Kuh                                               | 2          | -      |
| von einem Schwein                                                             | l ĩ        | -      |
| von einem Schaf oder Kalb                                                     | l <u>-</u> | 1      |
| von zwei Lämmern                                                              | -          | 1      |
| Urfahr:                                                                       |            |        |
| von 1 Ross an einem beladenen oder leeren Wagen                               | 16         | -      |
| von 1 Zug Rosse                                                               | 8          | -      |
| von einem Fussgänger                                                          | 4          |        |
| von einem Ochsen oder einer Kuh                                               | 8          | -      |
| von einem Schwein                                                             | 4          | -      |
| von einem Schaf oder Kalb                                                     | . 2        | -      |
| von einem Lamm                                                                | -          | 1      |
| der Fuhrmann ist frei bei der Fahrt über die Brücke und<br>am Urfahr.         |            |        |

Welchen Einfluss die Steueransätze und Abgaben auf die Lebensverhältnisse ausübten, ergibt sich aus der Vergleichung der Preise von Lebensmitteln, Utensilien, Arbeitslöhnen verschiedener Zeiten.

Die Lebensmittel 1) stellten sieh z. B. im J. 1514 und 1566:

|                     | - | 1514 | 15  | 66 |
|---------------------|---|------|-----|----|
|                     |   | d.   | kr. | ě. |
| 1 Pfund Rindfleisch |   | 2    | _   | 6  |
| 1 Pfund Käse        | . | 3    | 3   | _  |
| 1 Gans              |   | 6    | 12  | -  |
| 1 Henne             | . | 4    | 4   | -  |
| 1 Mass Wein         | . | 4    | 6   | -  |
| 5 Eier              | . | 1    | 5   | -  |
| 1 Laib Brot         |   | 1    | 1   | -  |
| 1 Pfund Butter      |   | . 4  | 10  |    |

Im Jahre 1598 kostete ein Pfund Rindfleisch 8 Pfennige, im Jahre 1611 schon 12 Pfennige.

Nach der Brodsatzung vom Jahre 1597 musste das Gewicht des Gebäckes ertragen:

| Gebäck                     | Ankaufs-<br>preis | in<br>Geld | Gewich        |
|----------------------------|-------------------|------------|---------------|
|                            | g.                | a.         | Loth          |
| Semmelgebäck oder Brot:    |                   |            |               |
| kostet ein Muth            | 4                 | _          | -             |
| so gebührt um              | - 1               | 1          | 18            |
| kostet ein Muth            | 40                |            | -             |
| so gebührt um              | -                 | 1          | 3<br>3 Quint  |
| Oblass- oder Rockengebäck: |                   |            | 1             |
| kostet ein Muth            | 4                 |            |               |
| so gebührt um              | -                 | 1          | 26<br>2 Quint |
| kostet ein Muth            | 40                | -          | -             |
| so gebührt um              | -                 | 1          | 2 Quin        |
| Pollenbrot:                |                   |            | 1             |
| kostet ein Muth            | 4                 |            |               |
| so gebührt um              | -                 | 1          | 23            |

Ebenso stiegen die Löhne 1) der Maurer, Strohschneider, Holzhacker, Weingartenknechte von 14, 20 Pfenninge auf 6, 7, 9, 10 kr. und im Beginne des 17. Jahrhunderts sogar auf 12, 13, 15, 17 und 33 Kreuzer 2).

Das hohe fünfpercentige Einkommen des Prälaten-, Herren- und Ritterstande, beilänfig für ein Jahre af 29.4507 Gulden vernassehlagt, lässt gegenüber diesen Thenerungsverbiltnissen auch auf die starke Belastung der niederen Volkselassen sehliessen, da die deri olberen Stände beinale awei Drittheile ihrer Renten aus den Erträgnissen der Grunddienste von behausten Gütern, Äckern, Weingörten, des Zebents, der Roboth bezogen. Und in Wahrleit, die Bunernschaften mussten nicht nur hohe Abgahen?) leisten, sondern waren auch überdies der Willker ihrer Grundderren preiserechen.

Oftmals besehwerten sieh die Bauern, dass ihnen die Grundherren bei der Zusprechung einer Erbschaft wider das gemeine Recht das beste Pferd oder Zugvieh, den sogenannten "Sterboehsen" aus dem Stalle nahmen.

Wie zahlreich und bedeutend die Leistungen der Unterthanen waren, ersehen wir aus dem Urbar der Grafschaft Forchtenstein <sup>5</sup>), nach welchem im Jahre 1588 der Besitz derselben in folgende Theile zerfiel:

| an Ganz-Leben |  |  | ٠. | Anzahl<br>169 | an | hehausten ( | lüter |  |  |  | Anzahi<br>868 |
|---------------|--|--|----|---------------|----|-------------|-------|--|--|--|---------------|
| , 3/4 Lehen   |  |  |    | 10            |    | Hofstätten  |       |  |  |  | 122           |
| , 1 Leben     |  |  |    | 321           | ,  | Mühlen .    |       |  |  |  | 20            |
| . 1 Lehen     |  |  |    | 230           |    | Badatuhen   |       |  |  |  | 2             |
| , 5 Lehen     |  |  |    | 5             |    | Steinhrüche |       |  |  |  | 3             |

### Die baaren Einnabnien betrugen:

|    |                 |       |   |    |     |    | Gulden |    |               |    |      |      |    |     |    | Gulden |
|----|-----------------|-------|---|----|-----|----|--------|----|---------------|----|------|------|----|-----|----|--------|
| an | Rebotgetd .     |       |   |    |     |    | 1.154  | an | Pfennigdienst |    |      |      |    |     |    | 578    |
|    | der Urharsteuer | ٠.    |   |    |     |    | 1.514  | ,  | Landmouth     |    |      |      |    |     |    | 36     |
|    | Thorkhringeld   |       |   |    |     |    | 134    |    | Secdienst     |    |      |      |    |     |    | 62     |
|    | dem Hausgulder  | n für | ď | ie | Lei | h- |        | ١. | Waidegeld     |    |      |      |    |     |    | 100    |
|    | stener          |       |   |    |     |    | 990    | ١. | Pachtzina für | ei | in I | Fisc | hu | 888 | er | 4      |

<sup>1)</sup> Beitage V

<sup>2)</sup> Die Pflasterungskosten für 1.427 Klafter hetrugen im Jahre 1551 5.405 Gulden.

<sup>3)</sup> Das Robot- und Handgeld belief sich im Jahre 1584 für ein Haus auf 28 kr.

<sup>4)</sup> Beilage X.

2

## Die Naturalleistungen bestanden:

| bei den behausten Gütern:       | bei der Überländ:    |
|---------------------------------|----------------------|
| 2 Kopaun.                       | 22 Metzen Korn.      |
| 507 Hennen.                     | 22 Metzen Haber.     |
| 150 Eier.                       | 20 Castraun.         |
| 6 Muth 241/2 Metzen Korn.       | 4 Kälber.            |
| 1 Muth 161/4 Metzen Haber.      | 1 Ochsen-Pueg.       |
| 15 Metzen Mehl.                 | 4 Fuder Heu.         |
| 2 Pfund Pfeffer für eine Weide, | 2 Kessel Kraut.      |
| die an die Neustädter über-     | 1/2 Metzen Kräuter.  |
| lassen worden war.              | 288 Pfund Unsehlitt. |
|                                 |                      |

Die Dienstgelder, von denen das Robotgeld 21 d., 1  $\beta$ . 12 d. oder 3  $\beta$ . 6 d. (25 kr.), das Thorkhringeld gleichfalls 21 d., 1  $\beta$ . 12 d. (11 kr.), das Weisatgeld 1) (zn den Weihnachten zu der Fastrecht) 14 d., 28 d. ausmachten, vertheilten sieh gewöhnlich:

583 Eimer Panwein.

|     |        |        |       |   |   |  | Joch | Tag- | Robot- | Diens | tgeld |
|-----|--------|--------|-------|---|---|--|------|------|--------|-------|-------|
|     |        |        |       |   |   |  | Joen | werk | tage   | β.    | d.    |
| auf | eine 1 | Wiese  | mit . |   |   |  | _    | _    | -      | _     | 12    |
| ,,  | ein G  | arti m | it    |   |   |  |      | _    | -      | -     | 24    |
| 29  | eine l | Hofsta | tt    |   |   |  | -    | -    | -      | . 2   | -     |
| *   | einen  | Acker  | mit   |   |   |  | 1    | _    | 4      | -     | 24    |
|     |        |        |       |   |   |  | 11/2 | -    | 4      | _     | 24    |
| 79  | . ,,   |        |       |   |   |  | -    | 11/2 | 4      | -     | 24    |
| 79  | 19     |        |       |   |   |  | 2    | _    | 4      | _     | 24    |
| ,,  | 29     | *      | *     |   |   |  | 3    | -    | 5      | -     | 40    |
| 79  | 79     | ,      | 29    |   |   |  | 5    | -    | 6      | 2     | -     |
| ,,  | 75     | *      | **    |   |   |  | 9    | -    | -      | 2     | 20    |
| 19  |        |        |       |   |   |  | 14   | -    | -      | 4     | 40    |
| 20  | *      | . 29   | ,,,   |   |   |  | 21   | -    |        | 6     | 40    |
| ,,  | eine \ | Viese  | mit . | ٠ | ŀ |  | -    | 2    | 6      | 2     | -     |
|     |        |        |       |   |   |  |      |      |        |       | 1     |

Ausserdem musste man bei der Hinrichtung eines Insassen von jedem Hause 4 d. erlegen, bei dem Verkaufe eines Gutes als Anschreibgebühr 6 kr., bei der Auswanderung 1 Gulden 40 kr. bezahlen.

Kleine Gabe in signum recognitionis. — Thorkbrin - Gold, Tagtohn ohne Kost und Trunk.

Gegenüber den Theuerungsverhältnissen und häufigen Münzvalvationen war der Steueransatz von 2 Gulden 72 kr. für ein Haus mit einem Garten und 3 Joch Äckern, nämlich:

sebr drückend und kaum erschwinglich und forderte besonders die Bauern zum bewaffneten Widerstande gegen die Grundherren heraus.

Zweimal verauchten die Männer des Pfluges im Verlaufe des 50. Jahrhunderst das Joch abzuschütteln, doch vergebens, dem eerst apsteren Zeiten wur es vorbebalten, die absolute Herrschaft des Feudalismus zu stürzen. Die Einführung des Katasters bahnte eine geleichmässige Besteuerung an, und die Auffebung von Roboth und Zehent zerstörte die letzte Schranke zwischen dem grossen und kleinen Grund besitz.

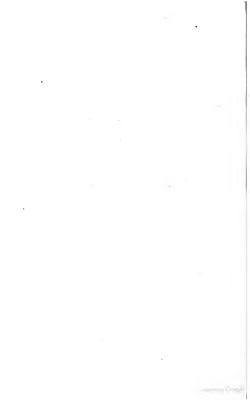

# BEILAGEN.

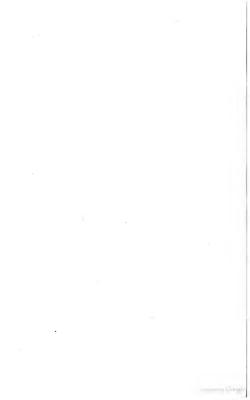

1. Ausweise Ausweise 1836 von den Städten, Kirchen und Klösten aur Bestreitung der Kriegskosten für den Turkenkrieg abgelieserte Gold und Silber nebst einer Tabelle über die Kirchenschätze und Weinvorräthe der Klöster im Jahre 1703.

|   |                      |                          |         |      |      |         |                    |                                 | 1 703                             |                                     |
|---|----------------------|--------------------------|---------|------|------|---------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|   | Stadte and Alöster   | S                        | Silber  |      | Pies | In Geld | In Geld Kleinodien | Baarschuft,<br>Silbergeräthe    | Weinvorrath                       | rrath                               |
|   | im Jahre 1526        | Mark                     | Leth    | Mark | Loth | ų.      | 6.                 | ij.                             | Einer                             | Werth<br>d.                         |
|   | Stadt Ybbs           | . E                      | 63      | -    | ļ    | _       | -                  | -                               | ı                                 | -                                   |
|   | . Krems              | 131                      | 2       | ı    | 1    | ı       | 1                  | ١                               | ı                                 | i                                   |
|   | Stein                | 133                      | 22      | I    | -    | 289     | 1                  | ı                               | ı                                 | 1                                   |
|   | " St. Pölten         | 31                       | 2       | -    | ı    | 1       | I                  | ı                               | l                                 | 1                                   |
|   | " Hetz               | 24                       | 6       | 1    | I    | 15      | 1                  | 1                               | ı                                 | ı                                   |
|   | Klöster und Abtelen: |                          |         |      |      |         |                    |                                 |                                   |                                     |
| 4 | Klosterneuburg       | 1,026<br>317<br>156<br>3 | - F - 5 | 1 11 | 1    | 11 Duc. | 1 1 1 83           | 13.000<br>400<br>6.800<br>1.180 | 20.000<br>973<br>11.000<br>12.000 | 39.200<br>1.946<br>33.000<br>12.000 |

| Klöster und Abtelen      | Silber |      |      | Gold | In Geld | dien | Baarachaft,<br>Silbergeräthe | 1     | Weinvorrath |
|--------------------------|--------|------|------|------|---------|------|------------------------------|-------|-------------|
| im Jahre 1526            | Mark   | Loth | Mark | Loth | A.      | 10.  | 4.                           | Einer | 4           |
| Zwettl                   | 7      | မ    | 1    | ı    | 1       | ı    | 1                            | ω     | 3.578       |
| Seitenstetten            | 134    | =    | I    | ı    | ı       | ı    | 9.360                        | 3.200 | 8           |
| Aggsbach                 | 38     | o:   | ļ    | ı    | ı       | ı    | 3,908                        | Crt   | 8           |
| St. Andra an der Traisen | 59     | Ξ    | 1    | ı    | ı       | 1    | 808                          | 6     | 8           |
| St. Pölten               | 259    | 9    | ı    | ı    | 1       | 1    | 2.350                        | 3.700 | 8           |
| Herzegburg               | 210    | 00   | ı    | i    | 1       | ı    | 31.883                       | 5.0   | 3           |
| Lilienfeld               | 179    | ω    | I    | 1    | 1       | 1    | 3.040                        | 3.5   | 3           |
| Seissenstein             | 4      | _    | œ.   | ı    | 20      | 1    | 1                            | ů:    | \$          |
| Gaming                   | 212    | ı    | 90   | ı    | 621     | ı    | 6.000                        | 3.0   | 8           |
| Melk                     | 462    | I    | ı    | ı    | 2.100   | ı    | 13.900                       | 24.0  | 8           |
| Göttweig                 | 100    | 1    | ı    | ı    | 1.219   | ı    | 23.300                       | 20.0  | 8           |
| St. Stephan in Wien      | 12     | ı    | I    | ı    | 1       | 1    | 22,400                       | 4.000 | 8           |
| St. Peter in Wieu        | 7      | -    | ı    | ı    | 1       | 1    | ı                            | ı     |             |
| St. Michael in Wien      | 170    | ı    | 1    | 1    | 24      | ı    | 230                          | =     | 8           |
| Mariazell                | ı      | ı    | ı    | ı    | 3.555   | ı    | 204                          | 6     | 8           |
| St. Dorothea in Wien     | 6      | 000  | ı    | ı    | 24      | ı    | ı                            | 4.0   | 8           |
| Augustiner               | ı      | t    | 1    | ı    | 101     | ı    | 1                            | o:    | Š           |
| Schotten                 | 158    | =    | ı    | ı    | ı       | ı    | 480                          | 8.000 | ĕ           |
| Prodices                 | 215    | 13   | ı    | ı    | ١       | ı    | ı                            | 500   | 8           |

|                       |        |      |      |      |         |            | _                            |             |              |
|-----------------------|--------|------|------|------|---------|------------|------------------------------|-------------|--------------|
| Rister and Abteien    | Silber | ie.  | 6old | 9    | In Geld | Kleinodien | Baarschaft,<br>Silbergeräthe | Weinvorrath | rrath        |
| im Jahre 1526         | Mark   | Loth | Mark | Loth | · a     | ů.         | ų.                           | Einer       | Werth<br>ft. |
| N. Oracon             | 8      | 6    | 1    | ,    | 1       | ı          | 13.034                       | 1           | 1            |
| Writer Best Commelton | 994    | ,    |      |      | 1       | 1          | 1                            | 1           | ı            |
| Frameninster          | 120    | 1    | 1 1  | 1    | 298     | 1          | 1                            | 1           | 1            |
|                       | 183    | -    |      | 1    | 202     | 1          | 1                            | ı           | 1            |
| Monachack             | 1      | 1    | 1    | 1    | 1       | 1          | 11,433                       | 2.000       | 10,000       |
| despited              |        | . 1  |      | ı    | 1       | ı          | 13.000                       | 4.000       | 10.000       |
| vicebourg Singuativ   | ı      |      |      |      |         |            | 09.9                         | 900         | 000          |
| Geras                 | 1      | 1    | ì    | 1    | 1       | 1          | 0#                           | 900         | 8            |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      | ٠    |      | _       |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |
|                       |        |      |      |      |         |            |                              |             |              |

Übersicht

der einpercentigen Rente vom landtäflichen Grundbesitz der Abteien und Klöster von 1542, 1635, 1701 und 1753.

|                                                                                                                                                                                                     | Grandung 1542  | 1542     | 1635      | 35          | 1701       | =          |            |                                         | 1753:)          | <b>3</b>       |                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------|
| Viertel                                                                                                                                                                                             | Jahr           | 6411     | e dan     | Histor      | r.<br>Gen  | Häner      | r.<br>Galt | ren unter-<br>thfaigen<br>Hänsern<br>f. | Land-<br>atoner | Ubere<br>Haden | Domini-<br>cul-<br>Beitrag | Heser |
| Im Viertel Ober-Wiener-Wald:                                                                                                                                                                        |                |          |           |             |            |            |            | -                                       |                 |                |                            |       |
| Propst zu Ardacker                                                                                                                                                                                  | 1049           | Ξ        | 202       | 132         | 202        | 130        | 204        | 1787                                    | 486             | 104            | 638                        | 139   |
| , St. Pölten                                                                                                                                                                                        | I              | 788      | 798       | 647         | 803        | 648        | 793        | 10355                                   | 845             | 4319           | 3282                       | 700   |
| " " wegen der Herr-                                                                                                                                                                                 |                |          |           |             |            |            |            |                                         |                 |                |                            |       |
| 200                                                                                                                                                                                                 | ı              | ļ        | ŀ         | I           | ı          | ı          | 17         | 561                                     | 38              | 133            | 125                        | 49    |
| Abt von Aggsbach                                                                                                                                                                                    | ļ              | 240      | 240       | 360         | 240        | 360        | 240        | 3660                                    | 123             | 1036           | 455                        | 279   |
| " zu fieltweig                                                                                                                                                                                      | 1093           | 1273     | 1163      | 1121        | 1211       | 1118       | 1211       | 13150                                   | 912             | 8291           | 5349                       | 919   |
| Dera, für die Herrschaft Wolfstein .                                                                                                                                                                | I              | I        | ļ.        | ł           | 45         | 95         | t          | 2023                                    | 219             | 686            | 422                        | 74    |
| " für den Grabenhof                                                                                                                                                                                 | i              | į        | ł         | ı           | _          | 7          | _          | 80                                      | 8               | I              | 24                         | -     |
| " für das Gut Meidling                                                                                                                                                                              | ı              | ŀ        | 1         | i           | ı          | I          |            | 77                                      | <u>;</u>        | 19             | 65                         | 4     |
| Propst zu St. Andra an der Traisen . c. 1148                                                                                                                                                        | e. 1148        | 177      | 177       | 205         | 170        | 205        | 179        | 2552                                    | 500             | 1899           | 549                        | 179   |
| Ders. für Unterwölbling                                                                                                                                                                             | 1              | ı        | 1         | 1           | t          | ı          | 58         | 435                                     | 35              | 363            | 140                        | 37    |
| <ol> <li>t. = Pfusé.</li> <li>h. = Pfusé.</li> <li>in Abre 1753 worde das Dominicalpfund un 4 fl., das function fetud un 8 fl. herreback. Ein unfrechten Hann worde un 24 fl. geschikts.</li> </ol> | ipfued zu 4 fl | das Rusi | icalpfied | su & fl. be | rethart. E | in sufreeh | tes Haya y | rurde zu 24                             | fl. geschüt     | ř              |                            |       |
| -                                                                                                                                                                                                   |                |          |           |             |            |            |            |                                         |                 |                |                            |       |

|                                       | Gründung 1542 | 1542 |            | 1635   | 13        | 1011   |      |                                        | 1 2                   | 1153                   |                            |       |
|---------------------------------------|---------------|------|------------|--------|-----------|--------|------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| Viertel                               | Jahr          | Galt | Galt<br>t. | Higher | Galt<br>L | Hinner | Galt | ron unter-<br>thingen<br>Räuseru<br>f. | Land-<br>atener<br>f. | Cherlian-<br>dea<br>f. | Damini-<br>cal-<br>Beitrag | Haser |
| V. O. W. W.                           |               |      |            |        |           |        |      |                                        |                       |                        |                            |       |
| Ablissin des Erlaklosters             | 1045          | 350  | 365        | 213    | 367       | 213    | į    | 1                                      | 1                     | 1                      |                            | 1     |
| 4st zu Selfenstetten                  | e. 1116       | 693  | 069        | 888    | 718       | 924    | 719  | 13247                                  | 873                   | 459                    | 2714                       | 923   |
| " " Selssensfeln                      | 1             | 188  | 180        | 190    | 184       | 190    | 184  | 2825                                   | 98                    | 921                    | 672                        | 134   |
| " " Lillenfeld                        | e. 1202       | 524  | 54.5       | 1484   | 100       | 1494   | 258  | 21682                                  | 1112                  | 3979                   | 2423                       | 1383  |
| Ders. für d. Herrachaften Kreusbach   |               |      |            |        |           |        |      |                                        |                       |                        |                            |       |
| und Annaberg                          | ı             | 1    | 1          | 1      | 283       | 201    | 262  | 2710                                   | 869                   | 916                    | 842                        | 520   |
| Propsi zu Herzugenburg                | 1112          | 326  | 299        | 388    | 283       | 416    | 282  | 5186                                   | 971                   | 2960                   | 2434                       | 346   |
| Bechant und Kapitel zu Klernberg      | 1             | 37   | 37         | 110    | 37        | 110    | 37   | 1613                                   | 109                   | 99                     | 238                        | 66    |
| Frauenklester zn Tulin                | 1             | 144  | 181        | 295    | 206       | 315    | 206  | 2490                                   | 430                   | 2093                   | 1146                       | 209   |
| Prior zo Gaming                       | 1             | 626  | 627        | 657    | 627       | 657    | 627  | 9371                                   | 1383                  | 2989                   | 2421                       | 776   |
| Abt zu Melk                           | 1089          | 1640 | 1626       | 812    | 1842      | 1023   | 1869 | 13397                                  | 1065                  | 2633                   | 8016                       | 763   |
| Abitssin zu Ybbs                      | -             | 9.0  | 83         | 10     | 83        | 30     | 1    | 1                                      |                       |                        | 1                          | 1     |
| St. Jakob in Wien                     | ı             | ]    | 1          | 1      | 63        | 5-     | 1    | 1                                      |                       |                        | 1                          |       |
| Das Königskloster in Wien             | i             | ı    | ì          | 1      | 1         | ı      | 367  | 3330                                   | 239                   | 189                    | 1024                       | 224   |
| Klosterneuburg wegen Haasendorf       | ļ             | 1    | -          | 1      | 4         | 255    | 4    | 327                                    | 9                     | 163                    | 175                        | 18    |
| Rector des Jesuiten - Collegiums in   |               |      |            |        |           |        |      |                                        |                       |                        |                            |       |
| Steyr                                 | 1             | ı    | 1          | 1      | 1         | 1      | I    | ı                                      | 1                     | 1                      | 2                          | 1     |
| Minoriteukloster zu Tulln wegen eines |               |      |            |        |           |        |      |                                        |                       |                        |                            |       |
| Körner- u. Weinzebents zu Tulln       | ı             | ı    | 1          | 1      | 1         | 1      | 1    | ı                                      | 1                     | I                      | 30                         | 1     |
|                                       | _             |      |            |        |           |        |      |                                        |                       |                        |                            |       |

|                                         | Gründung 1542 | 29.51  | 1635    | 3.5    | 1201  | 9.0    |      |                                         | 1353                  | 53              |                            |        |
|-----------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|-------|--------|------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| Viertel                                 | Jahr          | r 6411 | ean ean | Hauser | GAN . | Häuser | 1189 | von unter-<br>thänigen<br>Hännern<br>f. | Land-<br>atauer<br>f. | Uherlän-<br>den | Damiui-<br>cal-<br>Beitrag | Bisser |
| V. O. W. W.                             |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
| Auslandische geistliche Fur-            |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
| sten und Prälaten:                      |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
| Bischof von Freising für die Herrschaft |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
| Waydthouen an der Ybhs                  | ı             | 310    | 308     | 880    | 309   | 882    | 309  | 17854                                   | Ξ                     | 43              | 925                        | 830    |
| " für die Herrschaft Ulmers-            |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
|                                         | 1             | 335    | 387     | 599    | 387   | 399    | 388  | 10864                                   | 481                   | 393             | 1267                       | 659    |
| " " Herrsch. Gross-Ennezesdorf          | ı             | 253    | I       | 1      | I     | i      | I    | l                                       | Ļ                     | ı               |                            | l      |
| " für die Feste Hollenburg              | 1             | 208    | 212     | 189    | 212   | 189    | 212  | 1833                                    | 268                   | 1074            | 403                        | 148    |
| " für den Sitz Rudolfsperg              | ı             | !      | l       | ı      | 1     | I      | బ    | 24                                      | 7                     | 40              | 42                         | 22     |
| " " für die Herrschaft Pechlarn         | I             | 1      | 1       | l      | I     | ı      | 427  | 2155                                    | 618                   | 1666            | 860                        | 323    |
| Abt zu Walderpach                       | l             | 63     | I       | l      | I     | ı      | ı    | ļ                                       | I                     | 1               | 1                          | 1      |
| Abtissin auf dem Nunberg zu Salzburg    |               | 103    | 106     | 50     | 10    | i      | ı    | 1                                       | I                     | ı               | 1                          | į      |
| Bischof von Regensburg für die Herr-    |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
| schaft Pechiarn                         | ı             | 468    | 468     | 338    | 122   | 338    | 1    | 1                                       | l                     | I               | -                          | I      |
| wegen lieb Frawen am Ta-                |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
|                                         | -             | 1      | I       | Ī      | ÇE    | ÷      | ı    | 1                                       | I                     | 1               | 1                          | 1      |
|                                         |               |        |         |        |       |        |      |                                         |                       |                 |                            |        |
| schaft Traissmaur                       | į             | 343    | 427     | 433    | 148   | 221    | 148  | 1779                                    | 63                    | 1606            | 648                        | 200    |

|                                      | Gründung 1542 | 1542  | 1635 | 3.5    | 1301       | -      | 1    |                                       | 1153                  | 23                    |                                  |        |
|--------------------------------------|---------------|-------|------|--------|------------|--------|------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|
| Viertel                              | Jahr          | Gult. | Gall | Hinser | Gált<br>L. | Hinner | Gålt | tes saler-<br>thinges<br>Hissers<br>L | Land-<br>atouer<br>f. | Cherlin-<br>des<br>f. | Dumini-<br>cal-<br>Beitrag<br>f. | Hänner |
| V. O. W. W.                          |               |       |      |        |            |        |      |                                       |                       |                       |                                  |        |
| Bischof v. Salzburg f. Ober-Wölbling | 1             | ı     | I    | ı      | 7.0        | 7.9    | 169  | 1573                                  | 243                   | 938                   | 333                              | 113    |
| " " für Güter, die der Erzbischof    |               |       |      |        |            |        |      |                                       |                       |                       |                                  |        |
| vom Dompropste in Salz-              |               |       |      |        |            |        |      |                                       |                       |                       |                                  |        |
| burg erkaufte                        | ij            | 1     | 1    | ı      | 96         | 33     | 134  | 883                                   | 92                    | 728                   | 812                              | 91     |
| " wegen der Herrsch. Arnstorf        | 1             | 1     | ı    | ı      | 111        | 101    | 1    | 1                                     | ı                     | Ī                     | 1                                | 1      |
| " " für Langegg                      | 1             | 1     | (    | ı      | -          | 23     |      | I                                     | 1                     |                       | 1                                | 1      |
| Domcapitel in Salaburg               | 1             | 96    | 96   | 1      | 96         | 33     |      | 1                                     | 1                     | 1                     | 1                                | 1      |
| Domküsterel in Salzburg              | ı             | 67    | 62   | 1      | 0.7        | 1      |      | 1                                     |                       |                       | 1                                | ı      |
| St. Johannis-Spital in Salaburg      | 1             | -     | -    | 1      | -          | 1      |      |                                       | 1                     |                       | ı                                | 1      |
| Propst bel St. Nicla zu Passau       | 1             | 250   | 250  | ca     | 241        | co     | 241  | 87                                    | ca                    | 10                    | 199                              | es     |
| Kapitel zu Matsee                    | 1             | 16    | 17   | ı      | 17         | 1      | 17   | 1                                     | 1                     | 1                     | 31                               | 1      |
| Abt zu Mötten                        | 1             | 9     | 9    | ı      | 9          | 1      |      |                                       |                       |                       |                                  | :      |
| Propst zu Suben                      | 1             | co    | 23   | 1      | 03         | 1      | 1    |                                       | 1                     | 1                     |                                  | 1      |
| Gotteshaus zu Paunburg               | 1             | 1.5   | 11   | 1      | 13         | +      | 13   | 6                                     | 17                    | ı                     | 20                               | -      |
| Bischof zu Khiembsee                 | ı             | 9     | 9    | 1      | 9          | 1      | 1    |                                       | 1                     | 1                     |                                  | 1      |
| Propst zu Heglwert                   | 1             | 2     | 23   | 1      | 0.3        | ı      |      |                                       |                       | 1                     |                                  | 1      |
| Bischof au Passau                    | I             | 1769  | 1786 | 666    | ı          | 1      | 1    | ī                                     |                       |                       |                                  | -      |
| " " wegen d. Herrschaft König-       |               |       |      |        |            |        |      |                                       |                       |                       |                                  | _      |
| stetten                              | ı             | 1     | ļ    | 1      | 1208       | 730    | 670  | 6937                                  | 1217                  | 0909                  | 1827                             | 269    |
|                                      |               |       | -    | _      |            |        |      |                                       |                       |                       |                                  | _      |

|                                        | Grandung 1542 | 1542       | 1635  | 90     | 1701       | 0.1    |        |                                         | 1753                  | 33                           |                            |        |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|------------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| Viertel                                | Jake          | r.<br>6411 | - GER | Hänser | t.<br>Gill | Häuser | e data | von uster-<br>thinigen<br>Hissers<br>f. | Land-<br>atouer<br>f. | von<br>Überlän-<br>des<br>f. | Demini-<br>tul-<br>Beitrag | Héuser |
| V. O. W. W.                            |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
| Bischof zu Passan wegen der Herr-      |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
| schaft Mautern                         | ı             | ı          | 1     | 1      | 266        | 265    | I      | 1                                       | I                     | ı                            | ı                          | ı      |
| " " wegen des Hof-Kelleramtes          | ı             | 1          | 1     | 1      | 603        | ١,     | 249    | ı                                       | I,                    | I                            | 1136                       | ı      |
| " " wegen des Kastenamtes in           |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
|                                        | ı             | ı          | ı     | I      | 89         | I      | ş:     | ī                                       | I                     | 1                            | 414                        | ı      |
| " "wegen des Kastenamtes zu            |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
|                                        | ı             | ı          | 1     | ı      | 399        | I      | 367    | I                                       | I                     | ı                            | 985                        | ı      |
|                                        | 1             | ယ          | ట     | 1      | co         | I      | I      | 1                                       | I                     | ı                            | 1                          | I      |
| Abi zu Gleink                          | ı             | 1          | ı     | ı      | 151        | 135    | 151    | 2478                                    | 169                   | 22                           | 720                        | 163    |
| Propst zu Waldhausen für den Guck-     |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
| Inghof                                 | ı             | I          | ı     |        | 56         | pain   | ı      | ı                                       | 1                     | ı                            | I                          | 1      |
| Abt zu Engelhartszell                  | ı             | ı          | 1     | Ŷ.     | ı          | 1      | 27     | 14                                      | 18                    | !                            | 68                         | 25     |
| Jesuiten in Lins                       | 1             | ı          | 1     | ı      | 1          | I      | 40     | 9                                       | 21                    | ı                            | 12                         | pain   |
| Michelbeuern                           | ı             | ı          | Ì     | I      | ı          | I      | I      | 72                                      |                       | 189                          | 34                         | ı      |
| Tegernsee für Wolferlug                | -             | ı          | 1     | Ī      | ł          | I      | I      | I                                       | 13                    | 20                           | ł                          | I      |
| Im Viertel Unter-Wiener-Wald:          |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
| Abt zu der hell. Dresfastigkeit in der |               |            |       |        |            |        |        |                                         |                       |                              |                            |        |
| Neustadt                               | ı             | 74         | 53    | 61     | 50         | 61     | 54     | 535                                     | 25                    | 59                           | 179                        | 28     |

|                                            | Gründung 1342 | 1543 | 1635       | 35     | 1201       | 10     |      |                                        | er.                   | 1153            |                                  |       |
|--------------------------------------------|---------------|------|------------|--------|------------|--------|------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| Viertel                                    | Jahr          | Gilt | Galt<br>L. | Histor | Galt<br>t. | Hisaer | Galt | vio uster-<br>thinges<br>Hausers<br>f. | Land-<br>stener<br>f. | Uberlin-<br>den | Danisi-<br>cal-<br>Briling<br>f. | Berry |
| V. U. W. W.                                |               |      |            |        |            |        |      |                                        |                       |                 |                                  |       |
| Abt zu d. h. Dreifaltigkeit in d. Neustadt |               |      |            |        |            |        |      |                                        |                       |                 |                                  |       |
| wegen d. Gutes Tachenstein                 | ı             | 1    | ı          |        | 12         | 13     | 12   | 233                                    | 15                    | 102             | 98                               | 12    |
| " " wegen des Gutes Strelz .               | ı             | . 1  | ı          | j      | 41         | 3.73   | 41   | 200                                    | 0.9                   | 612             | 174                              | 10    |
| Abtissin zu Kirchberg am Wechsel           | ı             | 28   | 7          | 20     | 11         | 20     | 41   | 411                                    | 106                   | 448             | 133                              | 10    |
| " " wegen Sachsenbrun                      | ı             | ı    | ı          | X      | 22         | 30     | 127  | 201                                    | 18                    | 1               | 64                               | 30    |
| Abt zu Reiligenkreuz                       | e. 1136       | 302  | 318        | 626    | 495        | 191    | 470  | 11707                                  | 894                   | 4397            | 3326                             | 572   |
| Propst zu St. Dorothea in Wien             | 1             | 98   | 98         | 141    | 98         | 7      | 89   | 2630                                   | 247                   | 888             | 1322                             | 155   |
| Die hohe Schule in Wien für das Got-       |               |      |            |        |            |        |      |                                        |                       |                 |                                  |       |
| teshans St. Nicla                          | 1             | 09   | 36         | 1      |            | ı      |      |                                        |                       | 1               | ı                                | 1     |
| Die Stadt Wien wegen der St. Nicolai-      |               |      |            |        |            |        |      |                                        |                       |                 |                                  |       |
| Güter                                      | ļ             | ı    | 1          | 1      | 34         | i      |      | 1                                      | 1                     | ì               |                                  | 1     |
| Abt zu Mariazell                           | c. 1136       | 117  | 133        | 218    | 133        | 218    | 133  | 3334                                   | 369                   | 1455            | 498                              | 226   |
| Kloster zn Glogguits                       | ı             | 173  | 509        | 131    | 492        | 290    | 209  | 2376                                   | 611                   | 1318            | 658                              | 214   |
| Prior zu Mauerbach                         | ı             | 417, | 366        | 232    | 471        | 290    | 492  | 5239                                   | 272                   | 3882            | 2222                             | 272   |
| Der Abt zu den Schotten in Wien            | e, 1158       | 232  | 322        | 423    | 323        | 422    | 316  | 7308                                   | 303                   | 3721            | 1978                             | 284   |
| " " wegen d. Hofes zu St. Ulrich           | 1             | ı    | 18         | 133    | 20         | 133    | 27   | 5444                                   | 286                   | 63              | 579                              | 122   |
| " " wegen des Neudeggerhofes               |               |      |            |        |            |        |      |                                        |                       |                 |                                  |       |
| zu St. Ulrich                              | ı             | 1    | j          | 1      | 67         | 13     | es   | 1122                                   | 10                    | 92              | 113                              | 20    |
| " f. einige Haus. i. d. Josefstadt         | ı             | !    | i          | 1      | 1          | ı      | 3,5  | 244                                    | ţ-                    |                 | 10                               | 4     |

|                                        | Grandung 8 5 42 | 8342 | 1635   | 35     | 10 07  | 1901  |          |                                         | 1753  | 33                           |                            |        |
|----------------------------------------|-----------------|------|--------|--------|--------|-------|----------|-----------------------------------------|-------|------------------------------|----------------------------|--------|
| Viertel                                | Jahr            | 1169 | e Gelt | Himser | e guit | Hiver | Galt.    | von unter-<br>thänigen<br>Hänsern<br>f. | Land- | von<br>Übselfa-<br>den<br>f. | Domini-<br>cal-<br>Beitrug | Himaco |
| V. U. W. W.                            |                 |      |        |        |        |       |          |                                         |       |                              |                            |        |
| St. Lorenz und Magdalena in Wien       | 1               | å:   | ž.     | ij.    | 3      | Di.   | or<br>So | 764                                     | A.S.  | 295                          | 222                        | 62     |
| Abt zu den Schotten für 7 Häuser zu    |                 |      |        |        |        |       |          |                                         |       |                              |                            |        |
| St. Ulrich und Gumpendorf              | ı               | I    | ı      | 1      | 1      | I     | I        | 270                                     | 20    | 1                            | 00                         |        |
| Francukloster zu St. Jakob in Wien .   | :               | 66   | 64     | 60     | 64     | 60    | 96       | 1235                                    | 171   | 124                          | 384                        | 80     |
| " " wegen d. Gutes Tribuswinkel        | 1               | 1    | f      | 1      | 46     | 71    |          | ĺ                                       | 1     | í                            | ı                          | ı      |
| " " wegen d. Rohrhofes zu Pider-       |                 |      |        |        |        |       |          |                                         |       |                              |                            |        |
| manstorff                              | 1               | 1    |        | 1      | 27     | 1     |          | ı                                       | ı     | ļ                            | ł                          |        |
| Das Predigerkloster St. Peter in Neu-  |                 |      |        |        |        |       |          |                                         |       |                              |                            |        |
| stadt                                  | I               | 6    |        | (·     | 1      | ļ     | i        | -                                       | 1     | ŀ                            | l                          | ı      |
| Propst zu Klosterneuburg               | 1107            | 2035 | 2056   | 1471   | 2077   | 1471  | 2067     | 18435                                   | 1490  | 12534                        | 7082                       | 1371   |
| " " für das Gut Neulerchenfeld         | I               |      |        | ĺ      | 1      | -     | 12       | 449                                     | 00    | 1                            | 103                        | 26     |
| Dompropst zu Wien                      | 1               | 42   | 42     | ļ      | 4      | ţ     | 20       | 102                                     | 27    | 307                          | 74                         |        |
| Das Splial in Baden bel Wien           | 3               | -    | 14     |        | 1      |       |          | 1                                       |       | 1                            | 1                          |        |
| Pas Frauenkloster zur filmmelpforte in |                 |      |        |        |        |       |          |                                         |       |                              |                            |        |
| Wien                                   | 1               | 13   | 7      | I      | 7      | 1     | 77       | 1472                                    | 103   | 1028                         | 662                        | 22     |
| für d. Thurnhof in Simering            | -               | 1    | 1      | I      | 24     | 61    | l        | 1                                       | !     | 1                            | !                          |        |
| - " wegen Petzistorf u. Wühring        | í               | I    | 1      | ĺ,     | 42     | 32    |          | 1                                       | 1     | !                            | 1                          | 1      |
| Abilssin zu St. Klara in Wien          | l               | 145  | 153    | 188    | 1      | 1     | 1        | ı                                       |       | ı                            |                            | ı      |
| Domkapitel zu St. Stephan in Wien.     | ı               | 145  | 145    | ts     | 136    | 43    | 270      | 7304                                    | 208   | 1001                         | 1261                       | 256    |

|                                       | Gründung 8542 | 8 5 % E | 1635 | 10 00  | = 2        | 1001  |        |                                        | B 25.0                | 69                    |                                  |       |
|---------------------------------------|---------------|---------|------|--------|------------|-------|--------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| Viertel                               | Jahr          | 64h     | Gelt | Hisser | Odlt<br>1. | Häuer | dell c | von auter-<br>thängen<br>Häusern<br>f. | Land-<br>struer<br>f. | Oberlin-<br>den<br>f. | Domisi-<br>ont-<br>Beitrag<br>f. | Harry |
| V. C. W. W.                           |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| omkapitel zu St. Stephan in Wien      |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| für Hermals                           | ı             | 1       | 1    | ı      | 90         | 46    | I      |                                        | 1                     |                       | J                                | ı     |
| " " für Gramat-Neusidl                | ı             | 1       | 1    | 1      | 6          | 33    |        |                                        |                       |                       | 1                                | 1     |
| ie welssen Bruder an Wlen             | ı             | 12      | -    | -      | ı          | I     |        |                                        |                       | 1                     | 0                                | ı     |
| er Prediger-Orden in Wlen             | ı             | 40      | 29   | 99     | 66         | 82    | 66     | 1369                                   | 67                    | 363                   | 604                              | 2.0   |
| er Augustiner-Orden in Wien           | ı             | 89      | 43   | 2.4    | 4.4        | 45    | 43     | 678                                    | 77                    | 298                   | 463                              | 44    |
| ie Augustiner in Baden                | ı             | 1       | +    | 17     | 14         | -     | 7      | 104                                    | 5.7                   | 220                   | 3/3                              | 10    |
| le Minores in Wien                    | ı             | 46      | 33   | 32     | 33         | 35    | 57     | 187                                    | 16                    | 649                   | 80                               | 10    |
| rior in der Wüste Josephi auf dem     |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| Josephsberge wegen Ober-Sifering      | 1             | 1       | 27   | 37     | 27         | 37    | 1-2    | 164                                    | 30                    | 279                   | 129                              | 31    |
| as Probbaus der Jesuiten bei St. Anna |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| In Wien wegen des Getreide- und       |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| Weinzehents in Fessendorf             | ı             | ı       | 28   | 1      | 28         | 1     | 7      | 12                                     | 6                     | 8                     | 127                              | co    |
| für den Würfelhof zu Nuss-            |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| dorf                                  | 1             | 1       | 1    | 1      | 13         | co    | 1      |                                        |                       | 1                     |                                  | î     |
| er Rector des kais. Collegii im Namen |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| des Convents bei St. Barbara für      |               |         |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |
| Azgerstorf                            | ī             | 1       | 1    | 1      | 30         | 9.7   | 30     | 1036                                   | 117                   | 236                   | 239                              | 96    |
| bt an Welk für Teestorf               | ı             | 1       | ı    | ı      | 21         | 3.5   | 21     | 220                                    | 22                    | ı                     | 33                               | 90    |
|                                       | _             | _       |      |        |            |       |        |                                        |                       |                       |                                  |       |

| Viertel<br>v. v. w. w.                | Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galt<br>L | GAIL GAIL | E    | r.<br>Gall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Histor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 site                                           | ron anter-<br>thäsigen<br>Häusern<br>f. | Lard-<br>attuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oberita-<br>dea<br>f. | Domini-<br>cal-<br>Beitrag                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abt zu Melk für Leestorf              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | ı         | ı    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                               | 400                                     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162                   | 390                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d. Herrschaft                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bauchenstain                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ļ         | ļ         | Ī    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                | 1                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t in Mödling .                        | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 1         | ı    | ಬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                | ı                                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gainfahra                             | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I         | 1         | ı    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                | 1                                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Jesuiten in Wien                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı         | 1         | Ī    | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151                                              | 2302                                    | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 825                   | 314                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für d. Herrschaft Mauer und           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :                                     | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı         | I         | 1    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                                              | 737                                     | ట                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 708                   | 232                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Jesuiten in Neustadt wegen der    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühle in Winzendorf                   | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 1         | 1    | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                | 1                                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n des Freihofs                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zu Nussdorf                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I         | 1         | Ī    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                | ı                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Collegium Regularium S. Pauli ad  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. Michaelem in Wien                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | ı         | I    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                               | 164                                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184                   | 103                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das kals. Seminar in Wien wegen des   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiums Panerazii                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı         | I         | ı    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                | 35                                      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Augustiner zu Bruck an der Leitha | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 1         | 1    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                | 1                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47                    | -7                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | An an Wel für Leestoft  Mar 20 Mei für Leestoft  Baudenschan  Baudensc | ing       | init.     | haft | haft for the first state of the | change of the control | his hard.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | high                                    | hand in the control of the control o | high                  | 12   200   12   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   200   27   27 | high control of the c |

|                                                  | Gründung 1342 | 1545       | 1635  | 5.50   | 1301       | 10     |          |                                      | 1753                  | 6.0                   |                                  |        |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|------------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|
| Viertel                                          | Jahr          | Galt<br>t. | Galls | Häuser | oath<br>t. | Hinser | Gen<br>L | ves auter-<br>thinges<br>Häners<br>L | Land-<br>steaer<br>f. | Oberlin-<br>den<br>f. | Domini-<br>cal-<br>Beitrag<br>f. | Hänser |
| V. U. W. W.                                      |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| Ausländische geistliche Fürsten nud Prälaten.    |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| Abt an St. Lamprecht                             | 1             | *          | 7     | 1      | ı          | 1      | ì        | ı                                    | 1                     | 1                     | 1                                | 1      |
| Ahi von Nenherg                                  | ı             | 137        | 191   | 147    | 163        | 147    | 164      | 1803                                 | 196                   | 1132                  | 549                              | 172    |
| für die Herrachaft Reichenau bei dem Schneeberg. |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| Abt zu Mondsee                                   | -             | 26         | 26    | ı      | 100        | ı      | 18       | 1                                    | 1                     | 1                     | 22                               | 1      |
| Abtissin zu Gess                                 | 1             | 18         | 18    | 1      | 1          | 1      | ı        | -                                    |                       |                       | ı                                | 400    |
| Propst zu Sechau                                 | 1             | 41         | 7     | 10     | I          | )      | I        |                                      |                       | 1                     | J                                |        |
| " wegen der Pfarre zu Muet-                      |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| mansdorf                                         | 1             | 101        | I     | 1      | l          | 1      | I        | ı                                    | 1                     | I                     | I                                |        |
| Das Gotteshaus zu Obern-Aita                     | 1             | que        | -     | I      | -          | -      | I        | 1                                    |                       | 1                     | 1                                | 1      |
| Michelbeyrn im Stifte Salaburg wegen             |               |            |       |        |            | _      |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| der Pfarre Suiz                                  | 1             | 102        | 102   | 19     | 102        | 19     | 80       | 289                                  | 10                    | 215                   | 203                              | 16     |
| St. Peter in Saizburg wegen Dorn-                |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| bach                                             | 1             | 72         | 73    | 9      | 7.5        | 69     | 73       | 300                                  | 36                    | 937                   | 389                              | 73     |
| " und später auch (1753) für                     |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
| Hernals.                                         |               |            |       |        |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |
|                                                  | _             |            |       | _      |            |        |          |                                      |                       |                       |                                  |        |

|                                       | Gründung 1542 | 2.891 | 1635   | 33     | 1701  | 91     |      |                                   | 1753            | 33                     |                            |         |
|---------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|---------|
| Viertel                               | Jahr          | 64lt  | - Galt | Häuser | 1 149 | Hanner | 6611 | ran unter-<br>thinigen<br>Hintern | Land-<br>atener | Von<br>Überlän-<br>den | Domini-<br>cal-<br>Baitrag | History |
| V, U, W, W.                           |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| Spital am Pyru                        | -             | 66    | 6,8    | 1      | 46    | ı      | 1    | !                                 | ı               | 1                      | 1                          | 1       |
| Bischef zu Passau wegen der Herr-     |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| schaft Schwadorf                      | ı             | 1     | 161    | 240    | 1     | 240    | 141  | 1138                              | 121             | 1363                   | 1090                       | 183     |
| Abt zu Garsten für Sifering           | 1             | ı     | 19     | 6      | 19    | 6      | 19   | 22                                | 12              | 275                    | +                          | t/s     |
| Klaster Relchersperg für den Freihof  |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| zu Dranstorf                          |               | 1     | 1      | I      | 1     | Ī      | ļ    | ı                                 |                 | 1                      | 38                         | 1       |
| Nouberg, Kloster Im Salzburger Stifte |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| für den Freihof Schnepfenhof zu       |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| Enzersdorf                            | -             | í     | 1      | 1      | 1     | 1      | ı    | 1                                 | 1               | į                      | 9                          | 1       |
| Im Viertel Ober-Manhartsberg.         |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| Propst zu Tiernstein                  |               | 98    | 103    | 150    | 107   | 151    | 154  | 2344                              | 194             | 2135                   | 805                        | ===     |
| Abt zu Zweitl                         | 1139          | 774   | 784    | 1099   | 742   | 1061   | 741  | 11638                             | 1168            | 1827                   | 2989                       | 791     |
| " wegen des Gutes Moydranz            | 1             | 1     | 1      | 1      | 29    | 9      | 26   | 374                               | 23              | 62                     | 111.                       | 29      |
| " für die Herrschaft Gobelsdorf.      | 1             | 1     | 1      | 1      | ı     | 1      | 47   | 644                               | 20              | 846                    | 253                        | 53      |
| Abt zu Altenburg                      | 1141          | 250   | 258    | 450    | 287   | 103    | 250  | 5812                              | 510             | 2571                   | 1032                       | 461     |
| " für die Herrschaft Drösid!          | 1             | 1     | 1      | !      | I     | 1      | 56   | 1064                              | 37              | 98                     | 177                        | 92      |
| Frauenkloster zu St. Bernhard im      |               |       |        |        |       |        |      |                                   |                 |                        |                            |         |
| Panabraiah                            | 1             | 74    | 27     | 277    | ı     | 1      | !    | ı                                 |                 | 1                      | ı                          | 1       |

|                                   | Gründung 8542 | S 25 25 28 | 16   | 1635   | 1301  | 10     |            |                                        | 1753                  | 60                           |                                  |        |
|-----------------------------------|---------------|------------|------|--------|-------|--------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|
| Viertel                           | Jahr          | 1.         | GEBR | Russer | 00811 | Hitter | Galt<br>L. | ron anter-<br>thingen<br>Hissorn<br>f. | Land-<br>ateuer<br>f. | van<br>Überlän-<br>den<br>f. | Bomiai-<br>cal-<br>Beitrag<br>f, | Rinter |
| V. O. M. B.                       |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| Frauenkloster au Pernegg          | 1             | 111        | 111  | 104    | I     |        | ı          | 1                                      |                       | 1                            | 1                                | 1      |
| Abt su Geras                      | e. 1150       | 117        | 117  | 141    | 117   | 141    | 136        | 2331                                   | 137                   | 202                          | 737                              | 122    |
| " wegen d. Gutes Ober-Thumbriz    | 1             | 1          |      | 1      | 0.7   | 16     |            | 1                                      | 1                     | 1                            | 1                                | 1      |
| Propst zu Zwettl im Lichtenthal   | 1             | 133        | 133  | 60     | 133   | 84     |            | ı                                      |                       | 1                            |                                  | 1      |
| Nonnenklaster zu Minpach (Impach) | 1             | 73         | 89   | 220    | 10    | 220    | 80         | 2012                                   | 187                   | 896                          | 584                              | 165    |
| Nonuenkloster zu Tlernstein       | 1             | 43         | 43   | 1      | 43    | 1      | 1          |                                        | 1                     | 1                            |                                  | 1      |
| Propst zu Eysgarn                 | 1             | 27         | 58   | 31     | 58    | 31     | 62         | 437                                    | 18                    | 40                           | 202                              | 92     |
| Moster zu Ranna                   | 1             | 1          | 39   | !      | 20    | ,      | Ξ          | 1                                      | 1                     | 1                            | 30                               | Į      |
| Jesuiten zu Krems                 | 1             | 1          | 4    | 8      | I     | 1      | 34         | 1321                                   | 116                   | 200                          | 217                              | 69     |
| " wegen des Wasserhofes zu        |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| Gneixendorf                       | ı             | ı          | 7.2  | 1      | 1     | 1      |            |                                        | ı                     |                              |                                  | (      |
| " weg. d. Stiffungen St. Ka-      |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| tharina - Kapelle auf dem         |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| hoben Markte u. St. Acha-         |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| ziua zu Krems                     | Ì             | 1          | 1    | 1      | 4     | es     |            |                                        |                       |                              |                                  | ,      |
| " für versehiedene Gülten .       | 1             | 1          | 1    | I      | 00    | ı      |            |                                        |                       | 1                            |                                  | J      |
| " für d. Herrachaften Lengen-     |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| feld, Winkelberg und f. den       |               |            |      |        |       |        |            |                                        |                       |                              |                                  |        |
| Hof zu Obern - Stockstall .       | ı             | 1          | 1    | 1      | 129   | 330    | 1          | J                                      | 1                     | 1                            |                                  | 1      |
|                                   | _             | _          |      |        |       | _      |            |                                        |                       |                              |                                  |        |

|                                       | Grandung #542 | 2823  | 1635 | 35     | 1701       | 10     |      |                                         | 1753                  | 53       |                            |        |
|---------------------------------------|---------------|-------|------|--------|------------|--------|------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|--------|
| Viertel                               | Jahr          | 11110 | Gals | Bûsser | Gills<br>L | Hisaer | 64lt | von unter-<br>thänigen<br>Häusern<br>f. | Land-<br>stener<br>f. | Therlis- | Demini-<br>cal-<br>Beitrag | Houser |
| V. O. M. B.                           |               |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| Jesuiten zu Krems für das Gnt Mühl-   |               |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| that und für den Maidlinghof          | 1             | ı     | i    | I      | 26         | 10     | 36   | 19                                      | _                     | 180      | 200                        | 6      |
| Das Probhaus der Jesuiten zu St. Anna | ω             |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| In Wien f. d. Carlingischen Gülten    |               | ı     | ယ    | ı      | w          | I      | I    | ļ                                       | I                     | I        | i                          | i      |
| St. Lorens in Wien für die Dörfer     | 7             |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| Rästorf, Thumbriz, Zetlitz, Seebs     | 1             | I     | 18   | 49     | 18         | 49     | 1    | I                                       | í                     | ı        | ı                          | 1      |
| Nennenkloster St. Jakob I. Wien wegen |               |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| 7 Unterthanen zu Gmain-Lebern         |               | 1     | ω    | ~)     | 1          | 1      | 1    |                                         |                       | I        | i                          | 1      |
| Propsi zu Pernegg                     | 1             | 1     | I    | 1      | 1          | 104    | 117  | 2491                                    | 134                   | 677      | 875                        | 126    |
| " für Trabenreith                     |               | I     | I    | ı      | 10         | 25     | I    | ı                                       | I                     | I        | ı                          | ı      |
| " für die Herrschaft Kollmüz .        | 1             | 1     | I    | ŀ      | 50         | 92     | í    | ı                                       | I                     | I        | į                          | 1      |
| " für Staimingerstorf und für         | 7             |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
|                                       | 1             | 1     | I    | ı      | ಎ          | 151    | ı    | I                                       | ļ                     | ı        | ı                          | i      |
| Jesuiten zu Wien wegen d. Residenz    | ×             |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| zu St. Bernhard im Peukreich .        | 1             | ı     | 1    | ı      | 76         | 277    | 68   | 2495                                    | 22                    | 1417     | 325                        | 159    |
| Abt zu Göttneig wegen Eggenberg .     | ·<br>·        | ı     | 1    | ı      | ŝ          | 19     | it   | 151                                     | 9                     | =        | 69                         | 12     |
| Propst zu St. Andra an der Tralsen    |               |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| wegen des Amtes Plumau und für        | 7             |       |      |        |            |        |      |                                         |                       |          |                            |        |
| des Doef Ellondte                     | :             | F     | ì    | ı      | 55         | 82     | i    |                                         | ı                     | ı        | ì                          | ī      |

|                                       | Gründung # 5 % & | 8 12 12 18<br>10 12 18 | 16   | 1635  | 1101 | 0.0    |      |                                          | 40                    | 1253             |                                  |        |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|------|-------|------|--------|------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| Viertel                               | Jake             | Galt.                  | Galt | Hener | 1999 | Hinser | Galt | ron unter-<br>thiningen<br>Rissern<br>T. | Land-<br>steper<br>f. | Uberlise-<br>des | Domini-<br>cal-<br>Beitrag<br>f. | Bleser |
| V. O. M. B.                           |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| Rector des Theresianischen Collegiums |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| nu Wien                               | 1                | 1                      | 1    | 1     | 1    | I      | 133  | 833                                      | 63                    | 43               | 463                              | 23     |
| Berzogenburg wegen des Gutes Prü-     |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| nerstorf                              | 1                | ı                      | ı    | 1     | 1    | I      | 7    | 303                                      | 10                    | 18               | 92                               | 9      |
| Lillenfeld wegen der Herrschaft Un-   |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| terndürnbach                          | 1                | ı                      | I    | ı     | 1    | 1      | 88   | 2092                                     | 193                   | 827              | 428                              | 147    |
| " für die Herrschaft Peu-             |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| garlen                                | 1                | I                      | ı    | ı     | 1    | ı      | 1.5  | 100                                      | 23                    | 319              | 162                              | 33     |
| Die Prediger zu Krems                 | 1                | I                      | 1    | 1     | ī    | ı      |      | ı                                        | 108                   | 28               | I                                | 1      |
| Neunenkloster zu Impach wegen der     |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| Lehen zu Dürulyss                     | 1                | ı                      | I    | 1     | Ī    | 1      |      |                                          | 1                     | 40               | I                                | 1      |
| Ausländische geistliche Für-          |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| sten und Prälaten.                    |                  |                        |      |       |      |        |      |                                          |                       |                  |                                  |        |
| Kloster zu Reichersperg               | I                | 128                    | 138  | 30    | 128  | 30     | 120  | 278                                      | 80                    | 88               | 643                              | 30     |
| Abt zu Admondt                        | 1                | 69                     | 4    | ı     | op   | 1      | 1    | 1                                        | I                     | )                | 1                                | 1      |
| " zu Alderspach                       | ļ                | 11                     | 13   | 1     | 13   | 1      | 13   | 17                                       | 1                     | 1                | 99                               | -      |
| " zu Fürstenzell                      | ı                | 43                     | 45   | 1     | . 43 | 1      | 43   | ı                                        | I                     | -                | 48                               | -      |
| Propsi za Bannshofen                  | 1                | 16                     | 16   | ı     | 16   | ı      | I    | ı                                        |                       |                  | ı                                | -      |

Archiv. XXX. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gründung 1342 | 2242 | 1633    | 3.5    | 1301   | 2        |                |                                         | 1753                  | 53              |                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|--------|--------|----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| Viertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahr          | 1110 | Galt.   | Himser | 1.04%  | Basser   | Galt<br>J.     | von unter-<br>thänigen<br>Häusern<br>F. | Land-<br>stener<br>f. | therlin- den Be | Domini-<br>cal-<br>Beitrag | History |
| V. O. M. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |         |        |        |          |                |                                         |                       |                 |                            |         |
| Pranat zu Waldhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i             | 159  | 173     | 1      |        |          | 1              | I                                       | I                     | I               | I                          | 1       |
| The state of the s |               | 25   | 13<br>W | =      | ಭ      | -        | <u>بر</u><br>د | 232                                     | 150                   | 27              | 21                         |         |
| ABI Zu Kremsinduster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 103  | 132     | A :    | 132    | 43       | 132            | 538                                     | 92                    | 29              | 259                        |         |
| Propst zu St. Flerian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             | 94   | 90      | ه در   | 17     | ω i      | 17             | 1                                       | ı                     | 1               | 20                         | 1       |
| Abt zu Osterbofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 2 6  | 9 20    |        | 10 ·   |          | 12 :           | 1                                       | ı                     | 515             | 14                         | 1       |
| ABI EU MORCHBASSACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 5 5  | 30      |        | -<br>- | ı        | ŝ              | ı                                       | 1                     | 43              | ಎ                          | 1       |
| Altern Corning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1             | 45   | 20      | ŧ      | 32     | ja<br>St | 22             | 258                                     | -                     | 230             | 10<br>20                   |         |
| Abt an Lambach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı             | 22   | 22      | 1      | 22     | 1        | 22             | l                                       |                       | 83              | =                          | 1       |
| Abt zu Baumgartenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I             | 84   | 84      | 36     | 63     | 223      | 43             | 353                                     | 28                    | 132             | 104                        | 29      |
| Abt zu Engelbartszell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             | 20   | 18      | 1      | 18     | l        | I              | ı                                       | 1                     | l               | 1                          | _       |
| Chiemsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı             | 55   | e:      | I      | ÇT     | 1        | e:             | 1                                       | ı                     | 1               | 16                         | 1       |
| Propet des neuen Silfts zu Freising .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i             | 21   | 22      | I      | 2.1    | 1        | 1              | ı                                       | ı                     | I               | 1                          | _       |
| Propet zu St. Zeen in Reichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı             | ė    | 4       | I      |        | 1        |                | 1                                       | 1                     | 29              | 20                         | 1       |
| Abt zu Seeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı             | 51   | 6       | l      | 6      | l        | 6              | 1                                       | ı                     | 100             | 13                         | 1       |
| Tegerusce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l             | 85   | 115     | 39     | 114    | 39       | 127            | 122                                     | 17                    | 28              | 283                        |         |
| Abt zu Salvator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | *    |         | l      | 4      | 1        | 1              | 1                                       | I                     | ı               | 1                          | 1       |
| Abt zu Nidern-Altaich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             | 244  | 202     | I      | 83     | 1        | 83             | 12                                      | 1                     | 219             | 201                        |         |
| Abt an Aspach im Botthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | !             | 13   | 13      | ಬ      | 13     | co       | 10             | 1                                       | l                     | I               | 64                         | 1       |
| Abt an Glaint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 136  | 151     | 33     | l      | 1        | ı              | 1                                       | ı                     | ı               | 1                          | ,       |

|     |                                                                                       | Gründung 1542 | 1542       | -     | 1635   | 13    | 1901   |            |                                         | 17                    | 1753            |                            | 1      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|-------|--------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------|
|     | Viertel                                                                               | Jahr          | Galt<br>L. | GMII. | Hisser | GS11, | Hänter | Galt<br>t. | van unter-<br>thinigen<br>Hinnern<br>f. | Laad-<br>steaer<br>f. | Oberlia-<br>des | Bomini-<br>cal-<br>Reitrag | Hisasr |
|     | V. O. M. B.                                                                           |               |            |       |        |       |        |            |                                         |                       |                 |                            |        |
|     | Propst zu Imersdorf                                                                   | -             | 6          | 6     | 1      | 6     | 4      | G          | ı                                       |                       |                 | -                          |        |
|     | Abt zu Windberg                                                                       | ı             | 1/3        | ı     | ı      | 1     | 1      | 1          |                                         | 1                     | 1               | ÷                          | 1.     |
|     | Propst zum Schlögl                                                                    | ı             | 6          | 6     | 4      | 6     | -      | 6          | 00                                      | 2                     |                 | 1 5                        | 1 °    |
|     | Abi zu Ebersberg                                                                      | ı             | 20         | 255   | 1      | 23    | 1      | 1          | 1                                       |                       | •               | 13                         |        |
| _   | Ablissin zu Mdernburg in Passau .                                                     | ı             | 1-         | 10    | 1      | 10    | 1      | 30         | ı                                       | ı                     |                 | 0                          | 1      |
|     | Propsi za Berchiesgaden                                                               | 1             | 48         | 54    | 27     | 67    | 27     | 47         | 62                                      | e2                    | 246             | 136                        | 1      |
|     | Abl 2tt Wilhering                                                                     | ı             | 65         | 99    | 40     | 99    | #      | 99         | 902                                     | 44                    | 370             | 000                        | 44     |
| _   | Bonkapitel zu Passau wegen des Ka-                                                    | ı             | 26         | 25    | 22     | 1     | 1      | 1          | ı                                       | 1                     | 1               | 1                          | 1      |
| _   | stenamts zu Stein und Ybbs                                                            | ı             | 30         | 434   | 345    | 489   | 3.4    | 4.87       | 904                                     | 10                    | 0               | 000                        | -      |
| _   | Propet an Spital am Pyrn                                                              | 1             | ı          | 65    | 61     | 67    | 04     | 67         | 30                                      | 2 *                   | e               | 1392                       | 23     |
| _   | Oberkirchen                                                                           | - 1           | 1          | 1     | 1      | ı     | _ 1    | 1          |                                         |                       |                 | 0                          |        |
| 5 * | Im Viertel Unter-Manhartsberg,                                                        |               |            | _     |        |       |        |            |                                         |                       |                 | 8                          | 1      |
|     | Der Predigerorden in Retz.  Die Mnoriten in Las. Der Propst zu Klosterneuburg für das | 1.1           | e 25       | 83    | ₡      | 33    | 8 I    | 22         | 1106                                    | 0.4                   | 976             | 134                        | - 60   |
| _   | Gut Hagenprunn                                                                        | 1             | 1          | 7     | 39     | 46    | 49     | 16         | 621                                     | 7.4                   | 536             | 182                        | 60     |
|     |                                                                                       |               |            |       |        |       | -      |            |                                         |                       |                 |                            |        |

|                                       | Gründung 1542 | 1542 | 1635  | 33      | 1701  | 01     |     |                                         | 100                   | 1753                         |                            |        |
|---------------------------------------|---------------|------|-------|---------|-------|--------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| Viertel                               | Jahr          | Galt | 1169  | History | 1110  | Häuser | G4H | ron anter-<br>thänigen<br>Häusern<br>f. | Land-<br>stease<br>f. | Von<br>Überlän-<br>dea<br>f. | Demini-<br>cal-<br>Beilrag | Hiuser |
| V. U. M. B.                           |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| ber Propst zu Klosternenburg von an-  |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| deren Gülten                          | 1             | ı    | 35    | 22      | 34    | ÷      | 44  | 787                                     | 67                    | 98                           | 131                        |        |
| Die Camaldulenser auf dem Josephs-    |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| berge für das Gut Prinzendorf         | 1             | 1    | 58    | 80      | 62    | 95     | ŀ   | ı                                       | ì                     | ı                            | ł                          | ŀ      |
| Ant an mempenareus fur das Dort       |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| Der Pronst zu Tiernsteln für d. Nagl- | 1             | ı    | 25    | 31      | 23    | 31     | ŀ   | ŀ                                       | J                     | ı                            | ŀ                          |        |
| the same and same and an arrange      |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| hof zu Enggesprun                     | 1             | - 1  | 26 d. | i       | 27 d. | 1      | 1   | 1                                       | j                     | -                            | ı                          |        |
| Rapperstorf                           | ı             |      | 46    | 46      | 46    | 46     | 1   | 1                                       | ł                     | ı                            | I                          | ī      |
| Abt zu Helligenkreuz wegen Niderleis  | i             | 1    | 1     | 1       | 67    | 8      | ı   | I                                       | J                     | I                            | 1                          | ī      |
| " " für Wetzleinsdorf                 | I             | ı    | 1     | I       | 30    | 44     | 1   | ı                                       | ı                     | I                            | I                          | ŀ      |
| 2                                     |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| brunnerhof                            | 1             | i    | İ     | I       | -     | 0      | 4   | 203                                     | 39                    | 13                           | 42                         |        |
| Aht zu Zwettl wegen des Hofes zu      |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| Cammern                               | ŀ             |      | l     | 1       | 42    | 38     | 38  | 518                                     | 69                    | 1201                         | 213                        |        |
| Jesulten in Krems wegen Winkberg      |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
| und für den Hof zu Obern-Stock-       |               |      |       |         |       |        |     |                                         |                       |                              |                            |        |
|                                       | ı             | ı    | I     | ı       | 93    | 209    | 77  | 1720                                    | 160                   | 1405                         | 421                        | 130    |

|                                                    | Gründung # 5 # 2 | 1548      | 9.6  | 1635  | -    | 1011  |     |                                        | 1153                  | 23                     |                            |        |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------|-------|------|-------|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------|
| Viertel                                            | Jahr             | GER<br>L. | Gels | Haser | cut. | Häuer | GGR | yos unfer-<br>thinges<br>Hinsers<br>f. | Land-<br>stener<br>f. | Cherifas-<br>des<br>f. | Damiaj-<br>cal-<br>Beitrag | Hisser |
| V. U. M. B.                                        |                  |           |      |       |      |       |     |                                        |                       |                        |                            |        |
| Jesuiten in Krems wegen des Troyhof                | ŀ                | 1         | I    | 1     | +    | 1     | 1   | 1                                      | 1                     | 1                      | -                          | 1      |
| Jesulten in Wien für Trestorf                      | 1                | 1         | ı    | 1     | 49   | 17    | 49  | 281                                    | 27                    | 98                     | 96                         | 9      |
| " " für Genserndorf .                              | ş                | 1         | I    | 1     | 6    | 24    | 6   | 238                                    | 00                    | 93                     | 18                         | Ŧ      |
| " " für Zehent                                     | 1                | ı         | ı    | 1     | 47   | 1     | 1   | -                                      | 1                     | 1                      | 1                          | 1      |
| Propst zn St. Andra an der Traisen für             |                  |           |      |       |      |       |     |                                        |                       |                        |                            |        |
| Gülten v. d. Propstei Schrättenthal                | ı                | ı         | 1    | 1     | 3‡   | 1.    | 34  | 778                                    | 455                   | 6                      | 89                         | 52     |
| Abi zum Schotten für das Dorf Brei-                |                  |           |      |       |      |       |     |                                        |                       |                        |                            |        |
| tenlee                                             | 1                | -         | ı    | 1     | 17   | 12    | 17  | 200                                    | 11                    | 780                    | 310                        | 1.4    |
| Propst zu Klosterneuburg für Prinzen-              |                  |           |      |       |      |       |     |                                        |                       |                        |                            |        |
| dorf und Maustrenk                                 | 1                | ı         | -    | 1     | ı    | ı     | 62  | 1610                                   | 020                   | 716                    | 491                        | 31     |
| Abt zu Altenburg für mehrere Höfe .                | 1                | 1         | 1    | 1     | J    | ı     | 00  | 137                                    | 3/3                   | 37                     | 87                         | 19     |
| Jesulten in Wien für Wezistorf                     | ı                | 1         | ı    | i     | ı    | 1     | 69  | 126                                    | *                     | 92                     | 6                          | 10     |
| " " für Zellerndorf                                | 1                | 1         | 1    | i     | ı    | 1     | 73  | 294                                    | 32                    | 234                    | 176                        | 16     |
| Abi zu Zwetti wegen Enkabrunn                      | I                | I         | 1    | ı     | 1    | 1     | 2   | 691                                    | 90                    | 129                    | 47                         | 12     |
| Ausländische geistliche Fürsten sten und Prälaten. |                  |           |      |       |      |       |     |                                        |                       |                        |                            |        |
| Abt zu der goldenen Krone                          | Ŷ                | 5         | 1    | 1     | -    | 1     | ı   | ı                                      | 1                     | ı                      | 1                          |        |
| Abt zu Hohenfurt                                   | 1                | 07        | 1    | 1     | ı    | 1     | 1   |                                        |                       |                        | i                          |        |

|               |                                         | Die Zee     | Freising | Propst               | Die Jes                                              | Domkap                                | zene                | Abt zu Gleink |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--|
|               | Viertel                                 | V. U. M. B. |          | Propst zn Waldhausen | Die Jesuiten zu Linz für Güter vom<br>Stifte Pulgern | Penkapitel zu Passan für d. Getreide- | Zenent zu Gonerston | Gleink        |  |
| Gründung 1542 | Jahr                                    | 1           | ł        | ı                    | I                                                    | ı                                     |                     | ı             |  |
| 1512          | t.<br>Gálit                             | 9           | ı        | 1                    | ı                                                    | ī                                     |                     | I             |  |
| 1635          | 1.                                      | or.         | 280      | 148                  | 1                                                    | 1                                     |                     | - 1           |  |
| 3.5           | Blaser                                  | I           | 227      | 118                  | ı                                                    | ı                                     |                     | 1             |  |
| 1791          | 1,                                      | 1           | 294      | 168                  | 70                                                   | 39                                    |                     | 1             |  |
| 91            | Häuter                                  | 1           | 230      | 118                  | 615                                                  | 29                                    |                     | ı             |  |
|               | 6411                                    | I           | 294      | 33                   | 40                                                   | ı                                     | ٥                   | 64            |  |
|               | von unter-<br>thänigen<br>Häusern<br>f. | I           | 6672     | 384                  | 789                                                  | ı                                     |                     | ŀ             |  |
| 1753          | Land-<br>struct                         | 1           | 399      | 50                   | 36                                                   | 1                                     | ł                   | ı             |  |
| 33            | vou<br>Überlin-<br>den<br>f.            | 1           | 1069     | 306                  | 181                                                  | l                                     | ı                   |               |  |
|               | Domini-<br>cal-<br>Beitrag              | 1           | 1102     | 266                  | 104                                                  | ı                                     | 42                  | 3             |  |
|               | Häuser                                  | 1           | 211      | 100                  | 67t<br>00                                            | 1                                     | I                   | . 1           |  |

III. Übersicht

der Gülten und Renten der inländischen und fremden geistliehen Orden and Fürsten vom Jahre 1753.

| Inländische Klöster und Abteien                                                                                                    | Stouer-<br>pflichtige | Von<br>noterlhänigen<br>Häusern<br>f.       | Landsleuer<br>f.                    | Yon<br>Überländen<br>f.             | Dominical-<br>Beitrag<br>f.        | Häuser                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Vieriel Ober-Wiener-Wald Vieriel Unter-Wiener-Wald Vieriel Ober-Manhartsberg Vieriel Titter-Manhartsberg                           | 17<br>25<br>14        | 119.078<br>78.293<br>36.781<br>9.488        | 10.708<br>6.169<br>2.839<br>634     | 34,323<br>37,430<br>13,163<br>6,469 | 33.196<br>24.274<br>9.826<br>2.440 | , 7.761<br>4.457<br>2.456<br>538    |
| Zusammen                                                                                                                           | 99                    | 243,640                                     | 20.370                              | 91.385                              | 47.936                             | 15.212                              |
| Premaie geistliche Fursten Wierel Ober-Wisser-Wald Westel Unter-Wald Westel Unter-Manhartsberg Vierel Unter-Manhartsberg  Zusammen | 26<br>8<br>4<br>49    | 46.373<br>6.832<br>2.879<br>7.845<br>64.151 | 4.331<br>416<br>335<br>493<br>5.878 | 12.826<br>3.922<br>1.607<br>1.556   | 2.344<br>2.173<br>2.173<br>1.514   | 3.105<br>449<br>208<br>334<br>4.096 |

IV.

# Aufschläge auf Waaren.

| 1557 | vom , | 0. 11  |                     | Ellen |                 | zablen |     |     |    |
|------|-------|--------|---------------------|-------|-----------------|--------|-----|-----|----|
| 1557 |       | 0      |                     |       | Elle<br>pr. fl. | kr.    | A.  | kr, | d. |
|      | 29    | Stuckh | Khārmasin Samet     | 30    | 41/2            | 6      | 13  | 30  | L  |
|      |       |        | gemainem Samet.     | 30    | 2               | 3      | 3   | _   | -  |
|      | ,,,   |        | halb Reforezat .    | 30    | 20 seh.         | 3      | 3   | 45  | -  |
|      | ,,    |        | ganezemReforezat    | 30    | 3               | 3      | 4   | 30  | -  |
|      | ,,    | 27     | Samet v. andert-    |       |                 |        | 1   |     | î. |
|      |       |        | balb baaro          | 30    | 26 seh.         | 3      | 4   | 52  | 2  |
|      | ,,    |        | " v. zway haarn     | 30    | 31/8            | 3      | 5   | 15  | 1  |
|      | ,,    |        | " v. drei haarn     | 30    | 4               | 4      | 6   | 30  | 1  |
|      |       |        | Kharmasin Atlass    |       |                 |        |     |     |    |
|      |       |        | vnd Damasehkh       | 50    | 2               | 3      | 5   | _   | -  |
|      | ,,    |        | Atlass vnd Da-      |       |                 |        |     |     |    |
|      |       |        | maschkh             | 50    | 12 seh.         | 3      | 3   | 45  | _  |
|      |       |        | Tobin ohn wasser,   | 1     |                 |        |     |     |    |
|      |       |        | Khanobacz vnd       |       |                 |        | ш   |     | 1  |
|      |       |        | dergl. Wahren .     | 40    | 12 "            | 3      | 3   | -   | _  |
|      | ,,    | 29     | Tohin mit wasser    | 50    | 7 .             | 3      | 2   | 11  | _  |
|      | ,,    |        | alleriai Doppel     | ٠.    | . "             | -      |     |     | П  |
|      |       |        | Taffet              | 60    | 12 .            | 3      | - 4 | 30  | _  |
|      |       |        | alleriai gemain     |       | "               |        | 1   |     |    |
|      |       |        | Taffet              | 60    | 20 kr.          | 3      | 1   |     |    |
|      | **    | -      | Zendldortt pr.30fl. |       |                 |        | 1   |     | П  |
|      |       |        | (Seidenstoff) .     |       | _               | 3      | 1   | 30  | L  |
|      | .,    |        | allerl. Statt Zendl |       |                 |        | 1   |     | П  |
|      | -     | -      | pr. 10 fl           | _     | - 1             | 3      |     | 30  | 1_ |
|      | ,,    | ,,,    | allerl, Post Zendl  |       | 1               |        | - } | •   | П  |
|      |       |        | pr. 3 fl            |       | _ [             | 3      | _   | 9   | _  |
|      |       |        | Seharlach v. 100    |       | - 1             |        |     |     | 1  |
|      | .,    | "      | Gengen              | 30    | 7               | 6      | 21  | _   | 1  |
| - 1  | ,,    |        | Scharlach von 80    |       | ٠,١             | ۰      | ~"  |     | Г  |
|      | ,,    |        | vnd 60 Gengen       | 30    | 4               | 6      | 12  |     |    |
| - 1  | _     | _      | Granat von 100      |       | " ]             | ۰      |     |     | Г  |
|      | ~     | -      | Gengen              | 40    | 41/2            | 6      | 18  |     |    |

| Jahr | Waaren                                  | Ent-<br>haltend<br>Effen | Im<br>Preise<br>die<br>Elle<br>pr. f. | Vom<br>Gulden<br>zu be-<br>zahlen<br>kr. |     | sammthe<br>for Steu<br>kr. |     |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 1557 | vom Stuckh Granat v. 80 vnd             |                          |                                       |                                          | Г   |                            |     |
|      | 60 Gengen                               | 40                       | 3                                     | 4                                        | 8   | -                          | _   |
|      | vom holben Stuckh Zimesan .             | 20                       | 21/4                                  | 3                                        | 2   | 30                         | _   |
|      | vom Stuckh Scarlatin (Schar-            |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | lach)                                   | 40                       | 2                                     | 3                                        | 4   | -                          | _   |
|      | " " Rūss (satin)                        | 40                       | 2 fl.<br>4 seh                        | 3                                        | 3   | -                          | -   |
|      | " " Gmayn Schaya .                      | 36                       | 13 "                                  | 3                                        | 2   | 55                         | 2   |
|      | " " Floret                              | 36                       | 12 "                                  | 3                                        | 2   | 42                         | -   |
|      | ennglisch Tuech von allerlai            |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | Sortten                                 | _                        | - 1                                   | 3                                        | -   | -                          | -   |
|      | vom Stuckh Kharisee pr. 14 fl.          |                          |                                       | 4                                        | -   | 14 sch.                    | -   |
|      | halh Stuckh Hosen Kharisee<br>pr. 16 fl |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | von cöstlichen rauehen wah-             | _                        | -                                     | 4                                        | 1   | 4                          | -   |
|      | ren als Zöbl, Füx, Lüx,                 |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | Tiger, Lyperdt, Villfrass,              |                          |                                       | 1                                        | - 1 |                            |     |
|      | Schwarcz- vnd Weiss-Füx.                |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | Puech- vnd Pollnische Mä-               |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | der, Härmbl, Jenet, v. Kauf-            |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | geld pr                                 | _                        | -                                     | 6                                        | _   |                            | _   |
|      | von Tapeczereyen, Spalieren.            |                          | - 1                                   | 6                                        | -   |                            | _   |
|      | von costlichen Khrösen vber             |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | 12 schill, werth, vnd allerlai          |                          |                                       |                                          |     |                            |     |
|      | Glősiwerch (Glaswerk)                   | -                        | -                                     | 12                                       | -   | -                          | -   |
|      |                                         |                          | ı                                     |                                          |     |                            |     |
|      |                                         |                          |                                       |                                          | П   |                            |     |
|      |                                         |                          | - 1                                   |                                          | - 1 |                            |     |
|      |                                         | - 1                      | - 1                                   | - 1                                      | - 1 |                            |     |
|      |                                         | - 1                      | 1                                     |                                          | - 1 |                            |     |
|      |                                         | ı                        |                                       |                                          |     |                            |     |
|      |                                         |                          | - 1                                   |                                          | - 1 |                            |     |
|      |                                         |                          |                                       | - 1                                      | - 1 |                            | ı   |
|      |                                         |                          |                                       | - 1                                      |     |                            |     |
|      |                                         | - 1                      |                                       | i                                        | - 1 |                            |     |
|      |                                         | - 1                      | - 1                                   | i                                        | - 1 |                            |     |
|      |                                         | - 1                      | - 1                                   |                                          |     |                            | - 1 |
|      |                                         | - 1                      | - 1                                   |                                          |     |                            |     |

| Jabr | Gold- und Silberwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das<br>Pfund<br>ange- | Vom<br>Gulden<br>zu be- |    | mth el |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----|--------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schlagen<br>zu f.     | zahlen<br>kr.           | 8. | kr.    | d, |
| 1557 | Ven allerlay sort Guiden vnd Siibern Tuecher v. zogaem Geldt vnd silbern despelchen v. guides Stöften, Mödogen, Rösdelen, Klmogfferd vnd sonst allerlay gold, geschweidt, Soll vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt vom Klanoffgelt |                       | 8                       |    | _      |    |
|      | vem gespunnen Goldt, vom Pfundt<br>so von 22 Denar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                    | 6                       | 1  | 36     | -  |
|      | so von 22 Denar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                    | 6                       | 1  | 30     | -  |
|      | so von 18 Densr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                    | 6                       | 1  | 24     | -  |
|      | so ven 18 Denar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                    | 6                       | 1  | 18     | -  |
|      | se von 14 Denar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                     | 6                       | -  | 48     |    |
|      | so von 14 Denar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                     | 6                       | -  | 42     | -  |
|      | Goldt so in vazen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                    | 6                       | i  | 48     | -  |
|      | von Venedischen vnd Mailäudischen<br>Silber so in vnzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 6                       | 1  | 42     | -  |
|      | von der halben Mark vergult vnd ven der vnuergulten Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                       | -  | 6      | -  |

| Jahr | Gold- und Silberwaaren                                                                                                                             | Das<br>Pfund<br>ange- | Vom<br>Gulden<br>zu be-<br>zahlen |    | nmtbe<br>r Steu |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|-----------------|----|
|      |                                                                                                                                                    | schlagen<br>ist zu f. | kr.                               | n. | kr.             | d. |
| 1557 | von Clainstern vnd Ringen versetzt<br>vnd vnuersetzt von                                                                                           | -                     | 6                                 | _  | _               | _  |
|      | xiert werden; von Edelgestein vnd Perlen von gulden vnd silbern Zenndl, von allen gulden vnd silbern Schniern, von allen gulden vnd silbern Pässa- | _                     | 6                                 | _  | -               |    |
|      | mänen (Possnientierarbeiten) von gulden vnd silbern hauben                                                                                         | -                     | 6                                 | _  | -               |    |
|      |                                                                                                                                                    |                       |                                   |    |                 |    |
|      |                                                                                                                                                    |                       |                                   |    |                 |    |
|      |                                                                                                                                                    |                       |                                   |    |                 |    |
|      |                                                                                                                                                    |                       |                                   |    |                 |    |
|      |                                                                                                                                                    |                       |                                   |    |                 |    |

### V.

# Zölle und Verkaufspreise

vom Jahre 1566.

|                      | Z o 1 l           |       | v     | erka<br>prei |    |
|----------------------|-------------------|-------|-------|--------------|----|
|                      |                   | d. He | i. s. | kr.          | d. |
| Ein Pfund Saffran    | vom Centner       | 6 -   | . 3   | 45           | _  |
| " " Imher            |                   | 6 -   | -     | 50           | 23 |
| " " Nagel            | , ,               | 6 -   | 3     | 37           | -  |
| " " Zimet            | , ,               | 6 -   | 4     | -            | -  |
| " " Musent-Plüe      | , ,               | 6 -   | 4     |              | -  |
| " " Capār            | n n               | 3 -   | -   _ | 6            | _  |
| " " Cibeben          |                   | 3 -   | -     | 13           | -  |
| " " Pfeffer          | , ,               | 6 -   | 1     | 19           | -  |
| " " Mandi            | n n               | 3 -   |       | 16           |    |
| " " Paumböl          | , ,               | 3 -   | -     | 9            | -  |
| " " Feigen           | , ,               | 2 -   | -     | * A          | 1- |
| " " Oliven           | ,, ,,             | 3 -   | -     | 18           | -  |
| ein Stück Lemonj     |                   | 3 -   |       | -            | 2  |
| " " Bomerantsehen    | , , ,             | 3 -   | .     | -            | 14 |
| ein Pfund Käs        | , ,               | 2 -   | -     | 3            | -  |
| ein Kalb             | von einem Stück   | - 1   | 2     |              | _  |
| ein Lamm             |                   | - 1   | -     | 36           | _  |
| ein Khiez            | n n n             | - 1   | -     | 30           | _  |
| eine Gans            |                   | - 1   | -     | 12           | -  |
| ein Hase             |                   | - 1   | -     | 20           | -  |
| ein Bantel Vögel     | von 8 Bandl       | 1 -   | -     | 4            | -  |
| ein Huhn             | von 10 Stück      | - 1   | -     | 4            | _  |
| ein Achterin Schmalz | von einem Aehtl . | - 1   | -     | 15           | _  |
| drei Reysten Zwiffel | vom Metzen        | - 1   | -     | 4            | _  |
| drei Stück Birn      | vom Metzen        | - 1   |       | -            | 1  |
| ein Viertel Waiezen  | vom Wagen         | 4 -   | 1-    | -            |    |
| ein Mass Gries       | vom Metzen        | 1 -   |       | -            | 10 |
| ein Bratfisch        | vom Wagen         | 7 _   | -     | 28           |    |
| ein Fase Bier        | _                 |       | 3     | 30           | -  |
| eine Kiefler Holz    | _                 | _ =   | 1     | 7            | 2  |

VI.

# Taglöhner - Ordnung

vom Jahre 1568.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Tagl                                   | hne   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Taglöhner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Dár,<br>ohne K | r Dörr<br>Feglohn<br>ost und<br>Frank) | on Ge | ipeise<br>soch<br>ild zu<br>eichen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kr.             | den.                                   | kr.   | den.                               |
| Die Landleute sollen ihre Kinder, die sie nieht selbst bei der Hausstreit verwenden, auf 1. 2 oder 3 Jahre verdingen; die seinem gemeinen Tagwerker als: "Zämer, Steintrager, Ziegelknecht, Wegrdumer, soll für einen sommerlangen Teg ur Taglohn gereielt werden: ur Taglohn gereielt werden: om St. Georgsteip hin auf unser Frauen-Geburstag "einem Heibabeker, Strobachneider, Menterwihrer, Weingartenknecht, Strobachneider, Menterwihrer, Weingartenknecht, Strobachneider, Kornachneider, Kennenheider, Kornachneider, Menterwihrer, Weingartenknecht, Strobachneider, Kornachneider, Kornachneider, Kornachneider, Kornachneider, Kornachneider, Kornachneider, Menterwihrer, Weingartenknecht, Strobachneider auf Taglohn gegeben werden werden; von Maria Gebert his auf Martini ausgescht werden; von Maria Gebert his auf Martini ausgescht werden; von Maria Gebert his auf Martini ausgeschen werden | 6 7 5 -         | - 14                                   | 3     | -<br>14<br>10<br>8                 |
| von Martini bia Lichtmess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | -                                      | _     | 10                                 |
| der Meister erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9               | -                                      | - 1   | 18                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Tagl                                   | öhne                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Taglöhner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Dar,                | r Dörr<br>Faglohn<br>ost und<br>Trunk) | Zur S<br>ist e<br>sn Ge<br>verabr | och<br>Id zu     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kr.                  | den.                                   | kr.                               | den.             |
| bei besonders geführliehen Bauten die Gesellen sollen erhalten bei besonders geführliehen Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10<br>8<br>9         | 111                                    | 5                                 | - 18             |
| von Maria Geburt bis Georgi soll einem<br>Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                    | _                                      | 4                                 | _                |
| und einem Geselten bezahlt werden die Hand- und Tagwerker sind verpflichtet, von Sonnen-Aufgang his Sonnen-Untergang zu sehelten et verbeiten die State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der | 7                    |                                        |                                   | 14               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Georgi<br>ichaeli                      |                                   | ichaeli<br>eorgi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kr.                  | deu.                                   | kr.                               | den.             |
| Im Jahre 1633. Der Maurer- und Zimmer-<br>geselle .<br>der Ziegeldenker .<br>der Mertelrührer<br>der Tagwerker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17<br>33<br>13<br>12 |                                        | 18<br>                            |                  |

VII.

## Anschlag

für den Getreide- und Kucheldienst vom Jahre 1542.

|                                                                                                                                                                                                   | (                                    | ültanschl       | 4g            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Getreidedienst.                                                                                                                                                                                   | 1.                                   | β.              | d.            |
| Von einem Muth Wsitz  " Hallwraitz  " Khorn  Gersten  Habern  " Magen (Mohn)  Hanf  von einem Metzen Prein  " Hayden  Linsen  Linsen                                                              | 2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>7<br>7<br>- | 2 4 4 1 1 1 - 1 |               |
| Bohnen Hierse Zisseren Mehl Von den Teichen.                                                                                                                                                      |                                      | i<br>i<br>i     | 2<br>10<br>16 |
| So viel ein Teieh sehockh Fisch hält, soll allweg<br>der Dritttheil abgezogen vnd allain auf die<br>zween Thaill je für ein sehockh angesehlagen<br>werden.<br>von 100 schockh kommen in die Gült | - 8                                  | 1<br>2          | 20            |
| Bei den Weingärten der ausländischen geistlichen<br>Fürsten und Prälaten kommt in die Gült von<br>40 Pfund<br>von 10 Pfund<br>von 1 Pfund                                                         | 1<br>-<br>-                          | -<br>2<br>-     | -<br>6        |
| Bei den Weingärten der inländischen Grundherren<br>kommt in die Gült von 100 Pfund                                                                                                                | 1                                    | -               | -             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  | Giltansehl                                     | ng                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kucheldienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t. | ß                                              | 4.                                                                                                          |
| Von einem Kitz  "Lamm "Prisselling "Schaf" "Kahlh. Schwein "Kahlh. Schwein "Ton einen Kapan "Ton einen Macha "Ton einen Macha "Ton einen Macha "Ton einen Macha "Ton einen Macha "Ton einen Austell Hahn "Ton einen Austell Hanig "Semmelbeek "Prund Saffran "Käss "Prund Wax "Prund Wax                                                                          |    | 1<br>1<br>2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1<br>4<br>- | 100 122 22 22 22 22 23 88 44 33 22 11 322 88 22 88 44 44 44 44 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 |
| Von einem Streng Garn Pfund Hara Ainhorn Maderpuig Fuxpaig Fuxpaig Fuxpaig Filabut von einer Elln Historistech (aus Thierhuaren) Bupfes Tueh (aus Werg) Als Weinzehen L. Bergrecht soll für den Eimer Wein in Hößlein, Klosterneburg, Medling, Baden, Ka- zerdoorf, Pisenberg, Rötz, Retthach gegeben werden für mittlegates Wein für den Eimer für mittlegates Wein für den Eimer für einen Derüling in der Wachau, im Marchfeld, Pulkun, Neustatt uur gegeben werden. | 3  |                                                | 3 10 1 2 24 — 8 6 4 4 — 10 —                                                                                |

 ${\bf VIII.}$  Landtagsbewilligungen.

|      |      |      |   |    | N | led | lez | 1   | Öst | tei | re  | ic  | h  |     |    |     |     |    |     |    |    | d.      |
|------|------|------|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|---------|
| Im J | ahre | 1496 |   |    |   | ï   |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 38.000  |
|      | ,,   | 1500 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    | .  | 16.000  |
| *    | 79   | 1503 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 20.000  |
| *    | 79   | 1506 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 6.000   |
| 29   |      | 1511 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 16,000  |
|      |      | 1514 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    | .  | 20,000  |
| **   | 77   | 1516 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 16.000  |
|      | **   | 1518 | ٧ | on | d | en  | ol  | ber | -   | u.  | nie | de  | rõ | ste | rr | eic | h.  | L  | ine | ie | m  | 400.000 |
|      |      | 1521 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    | .  | 22.000  |
|      | ,    | 1522 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    | .  | 14.000  |
| 78   |      | 1525 | ź | ur | U | nte | erd | Irú | ek  | un  | g   | les | В  | au  | еп | nau | ıfr | uh | rs  |    |    | 87.600  |
| **   |      | 1527 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 31.725  |
|      | ,    | 1528 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 22.000  |
| *    |      | 1529 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 12.000  |
| *    |      | 1530 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 36.000  |
| ,    |      | 1531 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 40 000  |
|      |      | 1532 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     | ·  |     |    |    | 72.000  |
|      |      | 1534 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     | i  | i   | i  |    | 15,000  |
| ,    |      | 1536 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 14.000  |
| ,    |      | 1537 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 72.000  |
| ,,   |      | 1338 |   |    |   |     |     |     |     |     | i   |     | i  |     |    |     |     |    | i   |    |    | 6,000   |
|      |      | 1539 |   |    |   |     |     |     |     |     | ·   | i   |    | i   |    | i   |     | ·  |     | ì  | i  | 30.000  |
|      |      | 1341 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 30,000  |
|      |      | 1543 |   | i  |   | i   | i   | i   | i   | i   | i   | i   | ì  |     | i  | i   | i   | i  | i   | Ī  |    | 72,000  |
|      | ,,   |      |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 36,000  |
|      | -    | 1543 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 72,000  |
| -    |      |      |   |    |   | ler |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    | er | 1 4,000 |
|      | -    | ,    |   |    |   | 300 |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 89,000  |
| ,    |      | 1544 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    | i  | 72.000  |
| ,    |      |      |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |    | 89,000  |
| ,    |      | 1545 |   |    |   |     |     |     |     |     | Ċ   |     | Ī  |     |    | i   |     |    |     | •  |    | 118,666 |
|      | -    | 1546 |   |    |   |     |     |     |     |     | Ċ   |     |    |     |    | ŀ   | -   |    | Ī   | i  |    | 134.000 |
|      |      | 1547 |   |    |   | :   |     |     |     |     |     |     | •  | •   | •  |     | •   | Ċ  | Ċ   | •  |    | 134.000 |
| ,    |      | 1548 |   |    |   |     |     |     |     |     | •   | •   | •  | •   | •  | Ċ   | •   | •  | •   | •  |    | 72,000  |
|      |      | 1549 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     | •  |     |    | :   |     |    | •   | •  |    | 72.000  |
|      | 30   | 1550 |   |    |   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    | •   | •  |    | 72.000  |
|      | *    | 1551 |   |    |   | :   |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    | •   | •  | •  | 72 000  |
| ٠.   | 78   | 1331 | • | •  | • | ٠   | •   | ٠   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |     | •   | •  | ٠   | •  |    | 12 000  |

|      | Nieder-Österreich |      |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     | Summe<br>fl. |     |    |    |      |    |           |
|------|-------------------|------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|----|-----|--------------|-----|----|----|------|----|-----------|
| Im . | Jahre             | 1552 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | . 153.750 |
|      |                   | 1553 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 153.750   |
|      | -                 | 1554 |    | ì   | i   | i  | ·  | ċ   | i   |    |     |    | i    | i  | Ċ   |              | i   |    |    | i    |    | 153,750   |
|      |                   | 1555 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 102.500   |
| ,,   |                   | 1556 |    |     | ·   |    |    |     | i   | ·  | ·   | Ċ  | i    |    | i   | i            | i   |    | i  |      |    | 170,000   |
| ,    |                   | 1557 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     | i            |     |    |    |      |    | 112.500   |
|      |                   | 1558 |    |     |     |    |    |     |     |    | i   |    | i    |    | i   | i            |     | i  | i  | i    | i  | 150,000   |
|      | -                 | 1559 |    |     |     |    |    | i   |     | Ċ  | Ċ   | i  | i    | Ċ  | ì   | i            | i   | i  | i  | i    | i  | 150.000   |
| ,,   |                   | 1560 |    |     |     |    |    |     |     |    | i   | i  | Ċ    |    |     | ì            | i   |    |    | Ċ    | ·  | 150,000   |
|      |                   | 1561 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              | i   |    |    | i    |    | 150,000   |
|      | ,                 | 1562 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150.000   |
|      |                   | 1563 |    |     |     |    |    |     |     |    | i   |    | ·    |    |     | ·            |     | i  | ·  | i    |    | 150,000   |
| ,,   | ,                 | 1564 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     | i            |     |    |    |      |    | 150,000   |
|      |                   | 1565 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150,000   |
|      |                   | 1566 |    |     |     |    |    |     |     |    | ·   |    |      |    |     |              | i   |    |    |      |    | 150,000   |
|      |                   | 1567 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              | ·   | i  | i  |      | ·  | 180,000   |
|      |                   | 1568 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150,000   |
| ,    | ,                 | 1569 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      | Ċ  | 150,000   |
|      |                   | 1570 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 110,000   |
|      |                   | 1571 | Ĉ  | be  | rn: | h  | me | d   | er  | Н  | ofs | ch | uld  | ĺv | on  | e            | ine | r  | Mi | llie | ac | 110,000   |
|      |                   | 1572 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150,000   |
|      |                   | 1573 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150,000   |
|      |                   | 1574 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     | i            |     |    |    |      |    | 150,000   |
|      | ,,                | 1575 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 178.125   |
|      | ,                 | 1576 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150.000   |
|      |                   | 1577 | en | ıtf | iel | at | ıf | die | s 8 | ta | dte | d  | er i | Be | tre | g            | ٧.  | 31 | 22 | 50   | ß. | 187,500   |
|      |                   | 1579 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    | ď  |      |    | 150,000   |
|      |                   | 1580 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              | ·   |    | ·  | Ċ    | ·  | 200,000   |
| ,    |                   | 1582 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     | i            |     |    | Ċ  | i    | i  | 144,000   |
| ,    |                   | 1583 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     | ·            |     |    |    |      |    | 35,000    |
|      |                   | 1584 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 150,000   |
| ,    | ,                 | 1585 | un | ıd  | 13  | 86 | 3  |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     | i  | ·  | i    | i  | 300,000   |
|      | ,                 | 1587 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      | ŀ  | 150.000   |
|      |                   | 1589 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      | i  | 600,000   |
| ,    |                   | 1593 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              | i   |    | Ċ  | i    | i  | 150,000   |
| ,    |                   | 1594 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     | i  | í  | i    | Ċ  | 180,000   |
| ,    |                   | 1595 |    |     | ٠.  |    |    |     |     |    | ·   |    | ·    |    |     |              |     |    | ·  | i    |    | 150.000   |
| ,    | ,                 | 1596 |    |     | í   |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    | ì    | ï  | 150,000   |
| ,    |                   | 1597 |    |     |     |    | ,  |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 160,000   |
| ,    |                   | 1598 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      |    | 170.000   |
| _    |                   | 1599 |    |     |     |    |    |     |     |    |     |    |      |    |     |              |     |    |    |      | i  | 150,000   |

IX.

### Die Herrengült für die kaiserlichen Herrschaften in Nieder-Österreich im Jahre 1590.

| Herrsc         | ha | fte | en |  | Gült<br>Pfund | Herrschaften          | Gült<br>Pfund |
|----------------|----|-----|----|--|---------------|-----------------------|---------------|
| Eggenburg .    |    |     |    |  | 200           | Pütten                | 96            |
| Enzesfeld      |    |     |    |  | 197           | Prugg an der Leitta   | 300           |
| Ebenfurth      |    |     |    |  | 298           | Retz                  | 600           |
| Gara           |    |     |    |  | 200           | Waidbofen an der Taya | 147           |
| Kranichberg .  |    |     |    |  | 100           | St. Pölten            | 200           |
| Stätz          |    |     |    |  | 270           | Marchegg              | 800           |
| Kulb           |    |     |    |  | 5             | Haimburg              | 300           |
| Krumau         |    |     |    |  | 139           | Dirakrut }            | 200           |
| Liechtenfels . |    |     |    |  | 102           | Mintelbach }          | 200           |

### Verzeichniss der Gültpferde und Rüstgelder der kais. Pfandschafter in Nieder-Österreich im Jahre 1593.

| Pfandschafter                                                                                           | Gült-  | Ri | intge | ld |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|----|
|                                                                                                         | pferde | t. | β.    | d. |
| Leonhard Freib, v. Harrach der Ältere für die Herr-<br>schaft Bruck an der Leitha und für das Umgeld in |        |    |       |    |
| Amstetten                                                                                               | 6 .    | -  | -     |    |
| Wolf v. Unverzagt für die Herrschaften Haimburg und<br>Ebenfurt                                         | 6      | _  | _     |    |
| Paul Sixt Trautsohn für die Herrschaft Falkenstein<br>und für das Umgeld von Dirnkrut und Mistelbach    | 3      |    |       | L  |
| Pelician v. Herberatein für die Herrschaft Gutten-                                                      |        |    | ١.    |    |
| ntein                                                                                                   | 2      | 3  | 1     | 1  |
| Petersdorf                                                                                              | 1      | -  | -     | -  |
| Die Erben des Ulrich Maschwander für die Herrschaft<br>Kranichberg                                      | 2      | _  | _     | _  |
| Franz v. Prosing für die Herrachaft St. Polten                                                          | 4      | -  | -     | -  |

| Pfandschafter                                          | Gütt-  | Ri | istge | łđ |
|--------------------------------------------------------|--------|----|-------|----|
| Flandschatter                                          | pferde | t. | β.    | d. |
| Die Erben der Judith v. Polheim für die Herrschaft und |        |    |       |    |
| Mauth Aggstein                                         | 2      | 13 | 4     | 22 |
| Pilgram v. Polheim für die Herrschaft Waidhofen        |        |    |       |    |
| an der Thays                                           | 1      | 10 | 5     | 20 |
| Peter Hückl für die Herrschaft Liechtenfels            | 1      | -  | -     | -  |
| Mathäus v. Teufl für die Herrschaft Gars               | 4      | -  | -     | -  |
| Ferdinand Albrecht v. Hoyos für die Herrschaften       |        |    |       |    |
| Persenbeug, Weinperg, Emerstorf, Raxendorf,            |        |    |       | ١  |
| Ispertall                                              | 7      | 21 | 2     | 10 |
| Ott Ziriak Weber für die Herrschaft Retz               | 6      | -  | -     | -  |
| Die Erhen des Ferdinand v. Meggau für Eggenburg .      | 4      | -  | -     | -  |
| Seifried v. Preyner für die Herrschaft Stätz           | 3      | -  |       | -  |
| Ludwig v. lloyos für die Herrschaft Stixenstein        |        | 24 | -     | -  |
| Sigmund v. Landau für die Herrschaft Marchegg          | 8      | -  | _     | -  |
| Hieronimus v. Beck für Nidern-Walterstorf              | 9      | -  | -     | -  |
| Bernhard v. Tobar für Ennzesfeld                       | 2      | -  | -     | -  |
| Die Erben des Vincenz Gregorozzi für Krumau am         |        | 36 | 7     | 23 |
| Kamp                                                   | 1      |    | 1     | 26 |
| Bernhard Leo v. Gall für Aspern                        |        | 5  | 1     | 20 |
| Christoph Teuff's Erben für Putten                     |        | -  | -     | -  |
| Margarethe Nadastin für Gins                           | 9      | 1  | -     | -  |

# Leistungen des kaiserlichen Vicedom-Amtes für die niederösterreichischen Herrschaften

#### zu Anfang des 17. Jahrhunderts.

| In Vi              | PT | tel |    |     |    |     |    |   |   | Fiir die | An<br>Mann- | An Ge | treide |
|--------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|---|---|----------|-------------|-------|--------|
|                    |    |     | _  | _   |    |     | _  | _ | _ | lläuser  | schaft      | Math  | Metsea |
| Ober-Wiener-Wald   |    |     |    |     |    |     |    |   |   | 1150     | 44          | 38    | 10     |
| Unter-Wiener-Wald  |    |     |    |     |    |     |    |   |   | 4850     | 187         | 161   | 20     |
| Ober-Manhartsberg  |    |     |    |     |    |     |    |   |   | 1300     | 50          | 43    | 10     |
| Unter-Manbartsberg |    |     |    | ٠   | ٠  |     |    |   |   | 1200     | 46          | 40    | _      |
|                    |    |     | Zu | sai | mn | ier | ٠. |   |   | 8500     | 327         | 283   | 10     |

| lm Jahre 1642.                                                                                                                                                                                                                                                | Ansching<br>fl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Von einem Pfunde Geld wurde bezahlt 4 β., nämlich von 7,000 Pfund                                                                                                                                                                                             | 3.500           |
| und zwar für 12.000 Häuser                                                                                                                                                                                                                                    | 30,000          |
| Für jedes Gültpferd 200 fl., nämlich für 70 Pferde                                                                                                                                                                                                            | 14.000          |
| Vier Monatsolde für 70 Pferde (für ein Pferd 12 fl.)                                                                                                                                                                                                          | 810             |
| Für 566 Mann zu Fuss (für einen Mann 56 fl.)                                                                                                                                                                                                                  | 31.696          |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 036          |
| im Jahre 1643.                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Für jedes Haus 4 β                                                                                                                                                                                                                                            | 6.000           |
| angeschlagen                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.500           |
| 150 Muth Haber, der Metzen zu 40 kr. angeschlagen<br>Für 1,000 Pferde (für jedes Pferd 60 fl.) und zwar für                                                                                                                                                   | 3.000           |
| 87 Gültpferde                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.220           |
| Zusaminen                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.720          |
| lm Jahre 1644.                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Für ein Pfund in Geld 2 fl.  Zur Verpflegung der in das Land gelegten 12 Regimenter von jedem Hause 1 fl., ½ Metten Korn, 1 Metten Haber, 10 Achterin Wein, 20 Pfund Heu, 6 Schab Stroh.  Zur Bestreitung der Landeskontribution von jedem Hause 10 fl. 6 fs. | 14.000          |
| Für den ersten Monatssold                                                                                                                                                                                                                                     | 12.000          |
| Im Ganzen                                                                                                                                                                                                                                                     | 167.000         |
| Im Jahre 1642, 1643 und 1644.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Für die aus Ungarn bezogene Herrengült und für<br>155 Hauser.                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Im Jahre 1642 Landsteuer                                                                                                                                                                                                                                      | 600             |
| " " Gültgebühr zu 4β                                                                                                                                                                                                                                          | 150             |
| " " von jedem Hause 2 fl. 4 β                                                                                                                                                                                                                                 | 387             |
| " " für drei Gültpferde                                                                                                                                                                                                                                       | 600             |
| " " fúr 15 Mann zu Fuss                                                                                                                                                                                                                                       | 570             |

| Im Jahre 1642, 1643 und 1644.                                                       | Anschlag<br>fl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Im Jahre 1642 ein Monatsold für 3 Gültpferde drei Monatsolde für 10 Fünfzehner (für | 36              |
| einen 6 fl.)                                                                        | 180             |
| Im Jahre 1643 und 1644 Landsteuer                                                   | 1.200           |
| Gültgebühr für beide Jahre (4 fl. 2 β.)                                             | 1.275           |
| Anschlag für jedes Haus zusammen                                                    | 2.170           |
| Von 155 Häusern 193% Metzen Korn (der Metzen zu                                     |                 |
| 50 kr.)                                                                             | 161             |
| Von 155 Häusern 2131/8 Metzen Haber (der Metzen zu                                  |                 |
| 40 kr.)                                                                             | 142             |
| 4 kr.)                                                                              | 104             |
| Von 155 Häusern 3,100 Pfund Heu (ein Pfund zu 2 d.)                                 | 26<br>23        |
| Von 155 Häusern 930 Schab Stroh (ein Pfund zu 6 kr.)                                | 23              |
| Zusammen                                                                            | 7.624           |
|                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                 |
| •                                                                                   |                 |
|                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                 |

Χ.

### Grundcomplex der Grafschaft Forchtenstein

im Jahre 1588.

| Geistliche Lehenschaften                                                                                                                  |     | Geistliche Lehenschaften                                    |                                    |                                  |             |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--|
| Die Pfarre des Marktes Martterstorff.  " von Petschärn.  " Schadendorff.  " Traustorff.  Anthau.  " Stinkheaprun.  " Forchtenau  " Märer. | Die | Gross-Höflein.  "Millichdorff. "Zillingthal. "Khrennstorff. |                                    |                                  |             |                                               |  |
| Teiche                                                                                                                                    |     | mit Karpfen mit Weissfisch                                  |                                    |                                  |             |                                               |  |
|                                                                                                                                           |     | Schiff                                                      | Schotk                             | Sch                              | 8.0         | Schook                                        |  |
| Zu Gross-Hößein "Zillingthal. Liechteicht zu Sigglas der Statteicht der Abgrambteicht der Rohrteicht                                      | : : |                                                             | 110<br>10<br>100<br>62<br>30<br>30 |                                  | 8 4 0 4 4 4 |                                               |  |
| Ortschaften                                                                                                                               |     | Bebauste<br>Güter                                           |                                    | of-<br>tten                      |             | Sieuer<br>fi.                                 |  |
| Märtterstorff Forchtenau Wissen Khrennstorff Vedsching Zillingthal Silakhenprunn Millichdorff                                             | ::  | 148<br>48<br>41<br>40<br>54<br>57<br>19                     |                                    | 4<br>-<br>20<br>7<br>3<br>-<br>- |             | 224<br>72<br>71<br>63<br>82<br>85<br>28<br>66 |  |

| Ortschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Behauste<br>Güter | Hof- S<br>stätten |           | Steuer<br>fl.                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|
| Gross-Höflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71                |                   | 12        | 112                                                      |  |
| Transforff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                | Ι.                |           | 43                                                       |  |
| Anthau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                | Ι.                | _         | 34                                                       |  |
| Stedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                | Ι.                |           | 57                                                       |  |
| Zemmendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                 | ١.                | _ i       | 12                                                       |  |
| Marez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22                |                   | 7         | 36                                                       |  |
| Siggraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23                |                   | _'        | 37                                                       |  |
| Schadendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34                | '                 | _         | 51                                                       |  |
| Trauspurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                |                   | 12        | 27                                                       |  |
| Hasehenderff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                |                   | 5         | 23                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66                |                   | 10        | 104                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64                |                   | 10        | 96                                                       |  |
| Pamaggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                | ٠.                |           | 36                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24                |                   | 20        | 36<br>7                                                  |  |
| Neustiftler um den Thiergarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                |                   | 7         | 46                                                       |  |
| Sigglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                |                   | .         | 40                                                       |  |
| Grandstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | Joch      | Tag-                                                     |  |
| garten und ein Garten, der Tendtgarten<br>Krautgarten, ein Rubenpeundt und ein Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |           |                                                          |  |
| Drei Hofpraitten für den Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | 187       | _                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | : :               |           | _                                                        |  |
| Verpachtete Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ::::              | : :               | 187       | -<br>25                                                  |  |
| Verpachtete Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ::::              |                   |           |                                                          |  |
| Verpachtete Grundstücke Eine Wiese, der Paumgartten genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ::::              |                   |           | 25                                                       |  |
| Verpachtete Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ::::              |                   |           | 25<br>3                                                  |  |
| Verpachtete Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ::::              |                   |           | 25<br>3<br>5                                             |  |
| Verpachtete Grundstücke Eine Wiese, der Paumgartlen genannt Die Anna Wannden bei dem Riness! Die Frauen-Wiesen Die Gross Lanndten Dorffien Die Klein Lanndten Dorffien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ::::              | ٠.                |           | 25<br>3<br>5<br>10<br>6                                  |  |
| Verpachtete Grundstücke.<br>Eine Wiese, der Paumgartten genannt<br>Die Anna Wannden bei dem Riness!<br>Die Frauen-Wiesen<br>Die Gross Lanndten Dorffien<br>Die Klein Lanndten Dorffien<br>Die Klein Lanndten Dorffien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | 181/4     | 25<br>3<br>5<br>10                                       |  |
| Verpachtete Grundstücke. Eine Wiese, der Paumgartten genannt Die Anna Wannden bei dem Riness! Die Frauen-Wiesen Die Gross Lanndten Dorffien Die Klein Lanndten Dorffien Die Hörwiesen Die Hörwiesen Die Hörwiesen Die Fleter des Mayrhoffes zu Zillingthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ٠.                |           | 25<br>3<br>5<br>10<br>6                                  |  |
| Verpachtete Grundsticke. Eine Wiese, der Puumgartlen genannt Die Anna Wannden bei dem Riness! Die Frauen-Wiesen Die Gross Lannden Dorffien Die Klein Lanndren Dorffien Die Klein Lanndren Dorffien Die Hörwiesen Drei Felter des Maynhoffs zu Zillingthal Ein kleins Gärt bei dem Maynhoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | ٠.                | 181/4     | 25<br>3<br>5<br>10<br>6                                  |  |
| Verpachtete Grundstücke. Eine Wiese, der Paumgartlen gennant Die Anna Wannden bei dem Rinessl Die Anna Wannden bei dem Rinessl Die Gross Lanndten Derfflen Die Klein Lannden Derfflen Die Hörwiesen Die Hörwiesen Die Hörwiesen Die Hörwiesen Ein kleins Gärtl bei dem Mayrhoff . Hod-åcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | ٠.                | 181/4     | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—                       |  |
| Verpachtet Grundstäcke Eine Wiese, der Pumgertten genannt Die Anna Wannden bei dem Rinerst Die Gross Lanndens Derffen Die Klein Laundten Derffen Die Klein Laundten Derffen Der Felder des Mayhoffes zu Zillingthal Ein kleins Gaftet bei dem Mayhoff Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken Hö-Kecken |                   | ٠.                | 181/4     | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—                       |  |
| Verpachtet Grandstäcke Like Wiese, der Pumgertien genannt Die Anna Wannden bei dem Rinessl Die Anna Wannden bei dem Rinessl Die Gross Lanndten Derffien Die Kien Lanndten Derffien Die Kien Lanndten Derffien Die Hörwiesen Der Hörder des Maythoffes zu Züllingthal Ein kleina Gärtl bei dem Maythoff Hod-Acker Rossgardten Die Wissmader um den Teich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ٠.                | 181/4     | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—<br>—<br>20<br>80      |  |
| Verpachtet Grundstücke Eine Wiese, der Pumgertten genannt Die Anna Wanndern bei dem Rinessl Die Anna-Wiesen Die Gross Lanndeten Borffien Die Klein Lanndern Borffien Die Klein Lanndern Borffien Die Klein Lanndern Borffien Die Kleine Zustelle dem Maychoff Höd-Äcker Rossgartten Die Wissmader um den Teich Die Robriersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ٠.                | 181/4<br> | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—                       |  |
| Verpachtet Grandstäcke Lies Wiese, der Pumgertien genannt Die Anna Wannden bei dem Rinessl Die Anna Wannden bei dem Rinessl Die Gross Lanndten Derffien Die Kien Lanndten Derffien Die Klein Lanndten Derffien Die Hörwiesen Drei Felder des Maythoffes au Zillingthal Ein kleina Gärtl bei dem Maythoff Hod-Acker Rossgardten Die Wissmader um den Teich Die Wissmader um den Teich Die Wissmader um den Teich Die Rohrwiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ٠.                | 181/4<br> | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—<br>—<br>20<br>80<br>3 |  |
| Verpachtet Grundstäcke Eine Wiese, der Pumgertten genannt Die Anna Wannders bei dem Rinessl Die Anna Wannders bei dem Rinessl Die Gross Lanndten Borffien Die Klein Lanndten Borffien Die Klein Lanndten Borffien Die Kleine Lanndten Borffien Eine Herwiesen Die Herwiesen Ein kleine Garlt dem Mayrhoff Höf-Äcker Rossgartten Die Wissmader um den Teich Die Rofrwiesen Höfacker us Stinklenprunn Vedeching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ٠.                | 181/4<br> | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—<br>—<br>20<br>80<br>3 |  |
| Die Anna Wannden bei dem Rinees! Die Gross Lanndten Derffien Die Gross Lanndten Derffien Die Hier Landen Derffien Die Hierwissen Die Hierwissen Der Hoffen des Maythoffes au Zillingthal Ein kleine Gärtl bei dem Maythoff Hof-Åcker Rossgardten Die Wissmader um den Teich Die Wissmader um den Teich Die Wissmader um den Teich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ٠.                | 181/4<br> | 25<br>3<br>5<br>10<br>6<br>25<br>—<br>—<br>20<br>80      |  |

| Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Joch | Tag-<br>werk                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Hofischer zu Stedra Eine Wiesen bey der Leyda Eine Wiesen bey der Leyda Rossgartten zu Forchtenau Annawanden zu Strennstorff                                                                                                                                                                                                      | 13 - | 12<br>8<br>22<br>2                                            |  |  |
| Weingärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                               |  |  |
| Der Gaispach bei Forchtenau  Der Fassil.  Der Fürcher  Der Horber  Der Horber  Der Horber  Der Horber  Der Verdenlinger Spischperg  Die Khrenatserfür Spiscipperg  Der Gannater an Gross-Holdein  Zu Rust  Der Banken an Rust  Der Panken an Rust  Der Panken an Rust  Der Senderg zu Merwisch  Drei Weingarten zu Fraittenprunn. |      | 56<br>40<br>30<br>100<br>25<br>25<br>57<br>7<br>7<br>55<br>25 |  |  |
| Gehölz.  Der Wald vor dem Schlosse.  Der Wald bei der Wiese.  Der Wald möggraben.  Der Wald zu Praittenprunn.                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                               |  |  |
| Steinbruch zu Millichdorff am Kühpüchl, verlassen um Zu Gross-Hößein im Spieglperg, verlassen um                                                                                                                                                                                                                                  | Gui  | 8<br>4                                                        |  |  |

## INHALT.

|     | <u>s</u>                                                            | eite |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|
| I.  | Vermögen der niederösterreichischen Landschaft                      | - 1  |
|     | Steuerkraft des Landea unter der Enns                               |      |
|     |                                                                     |      |
|     | American                                                            |      |
|     | . Beilagen.                                                         |      |
| I.  | Ausweis über das im Jabre 1526 von den Kirchen und Klöstern         |      |
|     | abgelieferte Gold und Silber, nebst einer Tabelle über die Kirchen- |      |
|     | schätze und Weinvorrüthe der Klöster im Jahre 1703                  | 45   |
| II. | Übersieht der einpercentigen Rente der Abteien und Klöster vom      |      |
|     | Jahre 1542, 1635, 1701 und 1753                                     | 52   |
| ш.  | Übersicht der Gülten der inländisehen und fremden geistlichen       |      |
|     | Orden und Fürsten im Jahre 1733                                     | 71   |
| IV. |                                                                     | 72   |
|     |                                                                     | 76   |
| VI. | Taglöhner-Ordnupg vom Jabre 1568                                    | 77   |
|     | Anachlag für den Getreide- und Kucheldienst vom Jahre 1542          | 79   |
|     | Landtagsbewilligungen von 1496—1599                                 |      |
| IX. | Die kaiserlichen Herrschaften und Pfandsehafter in Niederöaterreich |      |
|     | im 16, und 17. Jahrbundert                                          | 83   |
| X.  | Grundeomplex der Grafschaft Forchtenstein im Jahre 1588             | 87   |

# **ZUR GESCHICHTE**

DES

## ÖSTERREICHISCHEN MILITÄRWESENS.

SKIZZE DER ENTSTEHUNG DES HOPKRIEGSRATHES.

VON

WEIL FRIEDRICH FIRNHABER.



Die nachfolgende kurze Darstellung hat durchaus nieht den Zweck, eine erschöpfende Gesehichte der obersten Militärverwaltung, wie sie sich in dem Hofkriegsrathe ausbildete, zu liefern; sie soll nur eine ganz kurze Skizze geben, in soweit mir dieses aus zufällig zugegangenen einzelnen Aetenstücken und Excerpten möglich war. Diese letzteren befanden sich seit Jahren in der berühmten Jankovics'schen Sammlung in Pest, wohin sie wahrscheinlich aus dem Nachlasse irgend einer Militärperson gelangt sein mochten. Nach dem Tode des Besitzers kam die ganze Sammlung von Alterthümern, Kunstgegenständen, Urkunden, Acten u. s. w. zur öffentlichen Versteigerung, und die Frucht langjährigen Sammelfleisses wurde in alle Winde zerstreut. Die meisten der Denkmale der Schrift, als Urkunden, Acten, Antographen u. s. w. kamen in den Besitz der Kunst- und Autographen-Handlung Bermann in Wien, von welcher leteteren die den gegenwärtigen Gegenstand berührenden mit anderen interessanten Schriftstücken von Herrn Karl von Latour angekauft und seiner sehönen historischen Sammlung einverleibt wurden. Er überliess mir, wie Ähnliches schon bei früheren Gelegenheiten, mit grösster Liebenswürdigkeit sämmtliche, diesen Gegenstand betreffenden Papiere zur Besichtigung und Bearbeitung, und ich glaubte sie für werthvoll genung halten zu durfen, dass eie der öffentlichkeit überliefert würden. So entstand aus den vorhandenen Actenstücken und Excepten die anehfolgende Skizze. Ich wänsehe, dass sie anspreche, und dass Männer vom Fach, denen die Zeit und mehr Quellen zu Gebote stehen, als mir, dieselbe zu einer grösseren Arbeit als eine nicht unwillkommene, vorhereitende ansehen mögen. So einfach und unsystematisch das gesammte Kriegs- und Heerwesen der früheren Zeit war, ehen so einfach und ungeregelt war alles, was dazu gehörte. Erst das Aufbröen des eigentlichen Ritter- und Lehenskriegswesens durch den ewigen Landfrieden von Jahre 1493 war der Ursprung des Kriegshandwerkes. Der Krieger war von nun an nicht mehr Genosse seines Fürsten, dem er sich durch Lehenspliicht zu folgen trepflichtete; er wurde Mitglied eines eigenen ahgesonderten Standes, der unabhängig von einer, ich möchte sagen, patriarchalischen Verbindung, jedem seine Kraft oder Kunst widmete, der ihn bezahlte. Es war auch nur auf diese Weise möglich, die damsligen Verhällnisse einem gesicherten Zustande enlegen zu führen. Die Entwickelung des lürgerstandes hedingte eine Macht in der Hand des Regenten, um der Intelligen aun dem Besitze hinreichenden Schutz angedeihen zu lassen, ohne welehen ein weiteres Fortschreiten unmöglich war.

K. Maximilian, der in seinem hewegten Lehen so viel mit dem Kriegahandwerke zu thun hatte, war auch der erste, der den Kriegerstand zum Stande zu hilden snehte; von ihm datiren die ersten Versuche, das Kriegswesen zu organisiren. Zu diesem Behufe theilte er, wie bekannt, das deutsehe Reich in Kreise, deren Kreishauptleute eine geordnete Kriegsmacht unter sich haben sollten; er hestrebte sich, dem ganzen Kriegswesen eine geregelte Gestalt zu gehen und errichtete beständig Regimenter, die er in Fähnlein oder Haptmannschen einheilte und ihnen eigene Befehlshaber vorstellte. Er sehuf die leichte nod sehwere Reiterei, er ist der Gründer einer neuen, der wichtigsten Waß, der Artlleifere. Von ihm ist die erste systematische Bestrebung, die geregelte Aufbringung einer bevaffineten Macht anzuhabnen, von ihm und Goorg Freundsberg das erste Kriegsrecht, von ihm die erste Gründung einer besondern Mittärrerwaltung. Freilich sind das alles nur Anfänge, die uns vielleicht kleinlich erscheinen mögen, doch sind es die Grundlagen zur Entwickelung der späteren Mititärmacht.

Natürlich war denn auch damals die Verwaltung der militärischen Angelegenheiten ebenso ursprünglich und klein; es war weder nöthig. noch räthlich, die Militärverwaltungsgeschäfte zu isoliren; es war also eine eigene Stelle, die ebenso exclusiv die Verwaltung geführt hätte. als von jetzt an der Soldat exclusiv seinem Stande angebörte, niebt vorbanden, aber doch wurde bereits ein Anfang zu einer ordnungsmässigen Theilung der Geschäfte gemacht. Dem sogenannten Regimente: der Stelle, die man später die Landesregierung zu nennen gewohnt war, welche aber in früherer Zeit einen weitaus bedeutenderen Wirkungskreis hatte, wurden nebst der Verwaltung der politischen Angelegenheiten auch die des Kriegswesens untergeordnet, eben wegen der engen Verbindung, in welcher fortan die Streitmacht mit dem Wesen des Staates stehen sollte. Das Regiment (auch die geheime Stelle genannt) hatte seinen Sitz zu Wien. Die fortdauernden Kämpfe und die Gefabren, vorzugsweise von Seite der Osmanen, drängten bald auch zu einer weiteren Entwickelung der Verwaltung. Schon im Jahre 1529 im Monate Jänner wurde über die Errichtung eines beständigen, am Hofe des Regenten zu haltenden Kriegsrathes berathen; es soll vom Jahre 1531, ddo. Linz 26. Februar, eine Instruction existiren, in welcher die Geschäfte angeführt sind, welche die Obliegenheiten der 4 Rathe, welche bei dieser Stelle zu creiren sind, zu bilden haben.

Diese Einrichtung seheint jedoch nie recht in s Leben gerteten zu sein oder Bestand gehabt zu haben, denn um das Jahr 1356 machte die genannte "geheime" Stelle an den K. Ferdinand I. einen Vortrag über die Unthunliebkeit der ferneren Leitung der Militäria neben den Civligeschäften, ein Beweis, dass sie noch fortwährend mit derselben betraut war. Die Folge davon war ein neuerlicher Beseltuns, bleitenden Stelle zu gründen, welche das eigentliebe Krieges, das Ökonomie-und Justizwesen des Militärs augewiesen werden sollte. Die beiliegenden Aetenstücke geben nun die Einsicht über die Verhandlungen, welche gepfungen wurden, um tauglüten enfrankten, welche

mit den Dienststellen von Hofkriegsräthen betrant werden sollten. Die Schwierigkeit, solche zu finden, verzögerte die Sache bis zum Ende des Jahres 1556.

Der Landeshauptmann von Kärnten, Christoph Khevenhiller und Georg Paradeiser zu Villach bekamen den Auftrag, den Jakob Mallentein znr Annahme der Stelle eines Hofkriegsrathes zu vermögen, und als dieser die Annahme Alters und Gebrechen halber ablehnte, und die Unterhandlingen mit Siegfried Dietrichstein ebenfalls keinen Erfolg hatten, so schlugen sie den Kaspar von Mallentein als einen des Kriegswesens wohl erfahrenen und "in Italien und Croatien denen Feldzügen beigewohnten Rittersmann" vor. Zugleich fragten sie an, wie die zu behandelnden Parteien über die Anfragen zu behandeln wären, in was der Dienst bestehe, ob sie mit Rüstung zu Feld, bei Hof oder in Wien die Dienste zu leisten hätten. Nach einer weitern Anzeige der nämlichen - Khevenhiller and Paradeiser - vom Monat April 1556 (ddo. Villach 15. April 1556) haben weder sie noch die einvernommenen Landstände zur Besetzung der Kriegsraths-Stellen ausser den sehon genannten Kaspar von Mallentein, Siegfried von Dietriehstein, und den von ersteren weiter namhaft gemachten Martin Mayer und Christoph Mordax keine anderen zu Kriegsräthen taugliche Männer vorzuschlagen gewasst. In demselben Jahre (am 18, Mai 1556) erliess K, Ferdinand aus

regione Befehl an seinen Sohn Maximilian in Wien, dass, anehdem vermäge Beriehtes des Landesverwesers in Steiermark, Georg Freihern von Herberstein, die ernanden Kriegaräthe Sigmund Galler, Georg Stadler, und Franz von Teiffenbach, dann auch von den andern Ländern keiner sieh hierzu gebranchen lassen wolle, Erzh. Maximilian anf andere taugliche Personen fürdenken solle, und falls keiner von den Landleuten sieh zu verwenden geneigt wäre, alsdann der Kaiser bei seiner Zurückkunft den Kriegarath mit anderen tüchtigen Personen besetzen wörde.

Es lisst sich nicht sagen, ob und wie weit diese Verhandlungen, ein gewinsehne Erfolg batten D, Genug an dem, dass wir wiehen, dass die definitive Durchführung des Gedankens der Gründung eines Hofterigsrahles nicht mehr aufgegeben wurde. Wir finden nämlich weiter, dass am 17. Norember 1356 eine Instruction 3) für densethlen

<sup>1)</sup> Siehe die Beilagen I-VIII.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage IX und X.

Archiv, XXX. 1.

erlassen wurde, mit welcher Georg Freiherr zu Thanhausen, Ehrenreich von Khungesperrg, Georg von Witdenstein, Gebhard Welter und Sigmund Galler als die er sten Kriegsräthe errannt wurden — der letztere der einzige, dessen Name auch sechon oben genannt ist, die ührigen also wahrscheinlich solche, von denen K. Ferdinand oben gegrap hatte, er werde die Stellen selbat besetzen. Dies ist also die erste denfätitte Errichtung eines kriegsrätlichen Collegiums. Kanigsperg erbielt den Auftrag zur Unfrage im Kriegsrathe, das heisst: das Präsidium, und der gauze Kriegsrath das Recht, bei kleineren Summen selbat Aufträge en das Kriegsrabheisternat zusufertigen, hingegen, was mehrere und höhere Summen antrefien würde, sieh in's Einvernehmen mit der Hofkammer zu setzen.

Mit Bezug auf das lettere und um in den Geldsachen die nöthige Chereistimmung zu erzielen, wurde gleichzeitig die Hoßzammer heauftengt, und diese geh in Folge dessen die Erkfärung ab (34). December (356) 1), dass sie dem Kriegsrathe in allen Angelegenheiten an die Hand gehen, und desshalb den Hoßzammerrath Georg Teuffel zu den kriegsräthlichen Sitzungen abschieken wolle, so oft es nöthig sein werde.

Zugleich wurde das Nöthige an den ohristen Zengmeister Hans von Fisko und den Superintendenten der Gehäude, an den Obrist Provinantmeister, an den Verwalter der Hauptmannschaft in dem Arsenal, an den Mustermeister, an den Schäffmeister, an den Kriegszahlmeister, und zwar an den letzteren mit dem Anhang verordnet, dass derselhe den Kriegsräthen solehe Auszüge übergeben soll, aus denen zu entnehmen wäre, was für Kriegsvolk an den Grenzen allenhalben vorhanden, wie weit dasselhe bezahlt und was ausständig sei 3).

Wir haben bier eine Menge Stellen genannt, welche im Laufe der Zeit nach momentanen Bedarfe entstanden waren, und zu deren Vereinigung unter einer einheitlichen Leitung die Erriehtung des Hofkriegsraftles Lehensfrage war.

Im Jahre 1564 gab K. Maximilian "eine eigene Ordnung, welehe "bei Uuser Hofkriegskanzlei durch unsere jetzige und khünfflige Kriegs-"Secretarien, Registrator, Expeditor, Concipisten, Ingrossisten und

<sup>1)</sup> Siehe Beilage XI-XIII-

<sup>2)</sup> Siehe Beilage XIV and XV.

"andere Kanzlei Persohnen — gehalten werden solle 1)", ein Beweis des regelmässigen Fortbestandes und der Organisirung der neu ereirten Kriegsstelle.

Dies sollen die ältesten verhandenen Acten sein, nur vom J. 1466 soll noch ein Actenfragment über die Türkenhilfe und ein Gateahten über die Errichtung des Militärs sine dato, eires 1500, existiren. Erst vom Jahre 1837 beginnen eigentliche Protokolle, die jedoch bis 1600 sehr mangelhaft sind.

Die Stellung des Hofkriegarsthes war bis dahin eine prekkre und nicht genan bereichnete, da, eich in Wien nur einge Glieder desselben befanden, die andern theils da und dort vertheilt waren und die Happtsache immer die Obhul der Grenzen gegen die Türken war. Der Präsident war dram auch meistenheils des Kriegsschauplatzes wei in Ungara. Doch waren die Pflichten der neuen Stelle weniger militärisch, als vielmehr ükonomisch. Der Präsident und die Räthe waren mur zeitlich auf einige Jahre, durchans Millärpersonen, und traten auch Ablegung ihrer Ämter wieder in den wirklichen Milläfelenst zuwick.

Die Hofkriegsräthe wurden genannt: Reichskriegsräthe, kaiserliebe Kriegsräthe, steirische Kriegsräthe, einfach: Kriegsräthe, — die österreichische Hofkanziel inhr fort zu expediren: — an die Kriegsräthe, an das Militare, an die Muster-, Zahl-, Zeng- and Bansimer, an die Landesstellen, Kreise und Gespannschlen. Die Kriegsräthe empflagen Verordaungen von der Hofkanzlei, und erstatteten hinwiederem Bericht und Gutzekhe an sie

lm Jahre 1582, den 5. März, wurde David Ungnad zum Kriegsrathe installirt. Derselbe erhielt am 1. Jänner 1592 eine Instruction qua wirklicher Hofkriegsraths - Präsident zur Bereisung der ungrischen Grenzen.

Man kann daraus mit einiger Gewissheit die Vernanthung ziehen, dass David Ungand der erste wirklieb so genannte Hofkriegsratbs-Präsident gewesen sei, obwohl sieh kein Actenstück vorfand, in welchem er zu dieser Charge ernand wurde. Der Abgang darauf bezüglicher Actentücke lässi sieh vielleicht dadurch erklären 9, dass

<sup>1)</sup> Siehe Beilage XVI.

<sup>\*)</sup> So zerstreut und getheilt die Geschäfte des Hofkriegsrathes woren, eben so zerstreut waren die zu demselben gehörigen Kanzleien und die betreffenden Acten-Depositorien.

die Acten und Protokolle des Hofkriegsrathes noch im Jahre 1699 in der Burg aufhewahrt wurden, und bei einer angebroehenen Feuersbrunst viele Acten zu Grunde gingen. Den 16. Juli 1699 in der Nacht kam nämlich in dem nen erbanten Komödienhause hinter der Burg, durch Uavorsichtigkeit der Arbeiter mit Frinsis-Sieden, ein grosses Feuer aus, welches nur ein alter, dieker Thurm von der Burg abhielt (s. Leopold's des grossen Smisschen Kainers Leben 1708. Leipzig. Fritsch, p. 815). Bei dem grossen Schrecken, den diese Fenersbrunst veruraschler, wurden alle oberwähnten Acten und Schriften durch die Ensater in den sogenannten Zwinger geworfen, and es mögen bei dieser Gelegenheit viele in Verlust geratten sein. Aus den oben eititren Acteasticken, aber die Bichtigkeit des Factung genommen, dass David Ungnad erster Präsident gewesen sei, so zählt von da an die ununterbrochene Reiche der Höfkrieges-Präsidenten, deren Verzeichniss ich rütwist scheigefigt habe.

K. Mathias bestätigte im Jahre 1615 die von seinem Ahnherrn 1556 gemachte Stiftung und erliess eine den veränderten Umständen angemessene neue Instruction 1).

Eine weitere Veränderung erfolgte unter K. Ferdinand III., weche war die von Ferdinand I. gegeben lattrutein bestätiget, aber mache bezüglich der Rathssitzungen und der Behandlung der Geschäfte veränderte, wie nieht minder die Verhandlung der Geldszehen zu einer in Verhindung mit der Hofsammer zu behandelnden Algelegenheit erkläter 9).

Sie befinden sich in dem nogenannten Schlosserhoft in der Burg, im Zeughenes auf der Schreitlitte, im vormnigen Brofficiansengehüben und ern Bantel, im griffelb Laseischen Heuse, in dem Gebinde in der Wollteile, von nehmste die Fout sich heftede, in einem Gebünde under Allmoffens. Arriven, is den den handligen Kelterhause in der Wollserstraus, in der stillinger in der ebenutigen ziehenbergieben Diebenziel, wie Wollserstraus, in der stillinger in der ebenutigen ziehenbergieben Diebenziel, mit Diesen Zeulobes wurde ernt derne Kinder Jesoph, ih, hethoffen, welche im

Jahre 1774 das Eigensten-Collegium em Hof vam Kriegskanstle-Gräckste bestimmt, und es en dies solche Weise herfeichte liest, dass in dömethen acht dem Horkrigsreiten-Präsidenten, dessen Secretire und den Bennten, deren Priesen solchweige vor, des Kriegsrahland, des Rehibitions-Protokol, des Registrater und das Expelli des Horkrigsreithes, das Archive-flusgereiten, dem Millier desporten-Aminaterion, des Arthrier-flusgreinen, das Millier Hospital der Millier-flusgreiten, dem Millier-flusgreiten Aminaterion, des Arthrier-flusgreinen, das Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreiten dem Millier-flusgreit

<sup>1)</sup> Beilage XVII.

<sup>2)</sup> Beilage XVIII und XIX.

Yon ibm ist auch die Gründung der Stelle eines Vicepräsidenten, zu weicher er als ersten Träger dieser Würde den Grafen Walter Leslie auf Neustadt, Hofkriegsrath, Kämmerer, Trabanten-Guardi-Hauptmann, obristen Feldzengmeister und wirklieben Obristen ernannte.

K. Leopold erliess am 6. April 1678 eine neue Instruction, wetche in ihrem Inhalte auf die früberen Bedacht nimmt und sie bekräftiget, zagteich aber ein wiehtiges Doeument in der Beziehung ist, da belanbe die Hälfte ihres Inhaltes, die gegen die Tärken errichtete Grenzrerfüchtigung, die sogenante eroatische und Meera, windische und Petrinianische Grenze betrifft, welche letztere zugteich in aller und jeder politischen, militärischen und Judiciellen Hinsicht dem Hofkriegsrath untergeordnet wurde ¹).

Vom Jabre 1536 an, wo K. Ferdinand dem Hofkriegsrathe die Geschäfte in politicies, oeconomieis, militaribus und justicialihus, nebst dem Muster- oder Commissariata-Aute, Obrist-Land- und Hauszeug-Ant, Fortifications-, Bau-, Schiff-, Brücken- und Provinat-Amt u. s. w. uwies, bis zum Jahre 1762, ist die innere Gestultung des Hofkriegsrathes vielfach verindert worden.

Unter K. Leopold wurde die unter dem Namen Kriegesonmissariat errichtete Branche nicht hlos dem Hofkriegersthe, sondern auch der Hofkrammer untergeordnet, in der Folge zuerst der Vorsteher des genannten Commissariates zur Charge eines General-Kriegesonmissär, ein zweiter zum ohristen Kriegesonmissär errict; die Stelle selbst erbob sich von einer subalternen Stelle zu einer Hofstelle, hei welcher seigebenen dem geheimen Directorium in publicis et emerzälbus die Commissariats-Geschäften in Situangen von dem Chef und den beigegebenen Räthen behandelt wurden; die Provistangelegenheiten wurden danna nat die Hofkammer, an die Militär-Onsonie-Commission und an das geheime Directorium in publicis et eameralibus etc. geleitet, eff die Putver- und Stalater-, Invaliden- und Militär-Pensionangelegenheiten wurden eigene, vom Hofkriegsraft unabhängige Hofcommissionen aufgestellt, die Militär-Justügesehäfte einem eigenen hofkriegsräftlichen Justücollegium zugewiesen.

Durch diese Theilung der Geschäfte entstand natürlicherweise der Übelstand, dass Geschäfte, welche unmittelbar in den Ressort des Hofkriegsrathes gebörten, in mehreren Händen herumliefen, insbesondere

<sup>1)</sup> Beilage XX.

aber, dass die in die Zweige der Militär-Ökonomie verflochtenen Processe an die Buechhaltereien, an das General-Kriegseommissariat u. s. w.
um vorläufige Einversehmung gehen mussten; da das General-Kriegscommissariat selbat in späterer Zeit in manehen Fällen an die HofRechenkammer gebunden wur, so mussten alle dertei Gegenstädentit
Zeit- und Kraftverlust hin und her geschoben werden und dadurch
einen Aufsebuh erleiden, welcher hesonders hei Gelegenheiten, wo es
sich um Geldausbeen, Anschaftlugen n. dg.l. handelte, häng Nachtheile
zur Folge hatte und der Einförmigkeit in der Behandlung der Geschäfte
bei den so zerstäckelten Geschäftsrerhandlungen zum Nachtbeile des
Dienstes Einfarg thal.

Das General-Kriegscommissariat hatte statt eines Geldvorrathes, Mann und Pferd u. s. w. nur meist die Ausweise auf dem Papier. Nach und nach kam die Armee selbst in einen solehen Zustand, dass sehnelle Beweglichkeit zum Nutzen und Vortheil des Staates unmöglich wurde.

Solche Zustände konnten nicht unbeachtet bleiben. Man hatte verschiedene Veränderungen versucht, ohne die Übelstände in der Wurzel ausgerien. Erst bei der Ernenaung des F. M. Grafen v. Daun um Hoßriegarsths-Präsidenten versuchte dieser, ein durch langjäbrige Erfahrungen praktischer Mann, den genannten Übelständen gründlich abzuhelfen.

Man war zu der Überzeugung gekommen, dass das Kriegscommissariat weder in der Eigenschaft einer zugleich von Hockriegsrathe und der Hofkammer abbingigen Stelle, noch als selbstständige Hofstelle, noch durch seine Einwerteibung in das gekeinen Directorium in publicis et eameralibus seine Eistminung erfülle, und dass seine derartige Getaltung dem Allerhüchsten Dienste wesentliche Nachthelie zufügen.

Um diesen Nachtheilen entgegen zu wirken, versuchte man eine Reorganisirung. Es wurde hinsichtlich der Armeererpflegung ein ohristes Feld-Provinatumt unter einem eigenen Director errichtet, dasselhe unter das General-Kriegseommissariat gestellt, dieses aber hendiglich des Cassawesens, der Naturalienabgabe, der Controle and des Rechaungswesens unter die damaligen drei Finanzstellen, nämlich die General-Cassadirection, die Hofkammer und die Hof-Rechenkammer gestellt. Der General-Kriegseommissär und das Commissariat wurde mit dem Hof-Kriegspräsidente und Hofkriegsrathe in eine solche Ver-

bindung gesetzt, dass der General-Kriegscomnissär mit einigen seiner Bäthe zu den Sitzungen des Hofkriegsrathes gezogen, alle Militär-Ökonomieungelegenheiten in pleno des Hofkriegsrathes vorgetragen und erledigt wurden. Der General-Kriegscomnissär hatte die in oeconomiets an den Kaiser zu erstattenden Vorträge in Geneinsehnist dem Hofkriegs-Präsidenten zu fertigen, doch stand ihm die Befugniss zu, ein Separatrotum abzugeben. Durch das General-Kriegscomnissariat gingen damn die Aufträge in oeconomiets an dessen Untergebene, durch den Hofkriegsrath aber an die betreffenden Militärbehörden. In einer shalichen Vereinigung stand der Hofkriegsrath mit dem hofkriegsräthlichen Justiz-Collegium.

Die Justizgeschäfte wurden in einem besondern Senat unter einem eigenen Justiz-Präses zum Vortrage gebracht; der Hofkriegsruths-Präsident konnte aber nach seinem Belieben dem Justiz-Collegium präsidiren. Die Vorträge wurden unter der Signatur des Justizpräsidenten hierauf nach Hofe gegeben, mit einer Einbegleitung jedoch und mit Bemerkungen des Hofkriegsruths-Präsidenten. Eben so erflossen durch letzteren alle Mittheilungen an andere Hofstellen und Aufträge an die Unterhebörden.

Der Erfolg dieser neuen Anordoungen entsprach den gehegten Wänschen nicht. Man halte beabsichtigt, durch diese Einrichtung des Feldkriegs-Commissariuts eine leichtere Geschäftsbehandlung und zugleich eine gegenseitige Controle im Geldgebarungs-Geschäfte zu erreichen. Der General-Kriegsenmissär sollte nicht blos in Friedenszeiten Allen verfügen kömnen, was in das Gelde, Naturalien-, Transportsewen, Spitalenischtungs-Feach, bechanpt in das Militz-ötkonomieresten einschlägt, sondern auch bei ausbrechendem Kriege alle diesfälligen Dispositionen für die Armee und ihre Dependenzen treffen. Er sollte daler auch am Sitze der obersten Militärverwaltung gegenwärig sein.

Allein bald zeigten sieh die üblen Folgen der Vermisehung und Abhängigkeit des Verpflegswesens von den drei Finanzstellen, wie nicht minder die Divergenz des Verfahrens des abgesonderten Justiz-Colleriums.

Die Geschäfte kamen in Widersprüche und Stockungen, und der behabeihtigte Zweck der Controle, der doch nielt erreicht wurde, brachte den wesentlichsten Nachtheil für das licerwesen selbst, da den lößkriegerathe, der eigentlich leitenden Militärbehörde, durch das General-Kriegesommissarist und beiden durch die der libfotellen die Hände gebunden waren, im Falle der Noth die Armee sehnell zu versorgen und disponibel zu maehen. Der erommandirende General warde
wor Kriegscennissist abhängig, und alle Operationen konnten nur nach
Massgabe der Vorkehrungen des General-Kriegscenmissärs vor sich
geben. Abermals entstand eine rollkommene Lähnung. Feldmarschall
Graf Daun mehet selbst diese hitteren Erfshrungen in der Durchführung seiner Ideen; doch der Tod überraschte ihn 1766, bevor er
seine neuen Vorschläge zur Änderung dieser Verhältnisse durchsetzen
konnte.

Diese Änderung, welche man die zweite Epoche in der Geschichte des Hofkriegsrathes nennen kann, erfolgte erst nach seinem Tode, als Feldmarschall Graf Lasey von dem Nachfolger des im Jahre 1765 verstorbenen K. Franz I., K. Joseph II., zum Hofkriegsraths-Präsidenten ernannt wurde.

Man war zur Einsicht gekommen, dass die Stärke der Verfassung der militärischen Einrichtungen und also die Wirksamkeit des diese Verfassung handlabenden Hoftriegsrathes in einer solchen Organisirung, der auf den streng militärischen Dienst, die Oeconomalia, die politischen und Justizgegenstände bezäglichen Geschäftgecharung liege, dass alle diese Theile in einen mit dem Ganzen harmoürenden Einklaug gebracht und erhalten werden. Die Verwendung des Soldaten 1) in

<sup>4)</sup> In der füberen Zeil des österziehischen Mildfrassens kunte mas einen eigenützen fortdasernd diestützenden Solichen einkt, der einziehe Mass wurde greworken, auf kuirte zeisen Werth und siest Diensteil under bleißehen. Die Werbeng find in der Monaten Mat, Jun Juli Statt; in Normeber wurde vieler angleatak, wiel dann fir das forse der Armes die Vitatrepartiere bezogen worden. Wie wenig zeit bei dieren Anziputions seischen der Zausanusenleilung der Armes und der Entistung derestlen zur ergentlichen Dienstlichtung die Julieh, ist leicht zu ermessen. Die Armes oder ein Theil derentlem wer ohr frei zur Achabanag, and de zett find de Witerspartiere vorhanden, betwem den auf dersach kann der Anziere vorhanden, betwem den dersachen handen, der der Statt find de Witerspartiere vorhanden, betwem den dersa denkak kunnte, gegen über Felnd aussanssehren. Der Statt des Behaufers, die heidstet werste die Felnd-Witerlan, Ner wenn eine Armes Lager bezog, warde ein Oprisi-Fedmansehall ersunat, welche Würde meint nach anzeit aus das Statte der Anzeit auf der Anzeitung der Armes einfager eine Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der Anzeitung der

Es stiffet kein Verpflez- und Besoldungsystem, die einzelnen Söldere, ebns od eit Charpen ware ungleich behandt, die Bezahlung eitel gen zu fieddt, meist zur Hilfe in Tech, worzus der Soldar nebt sie bei der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Soldar im der Sold

Kriegs- und Friedenszeiten, die Benützung der Geldmittel, die Herbeischaffung und Instandhaltung aller Erfordernisse waren in einer solchen Weise zu organisiren, dass die Armee, ohne eine Last zu werden, stets schlagfertig und bereit auf allen Punkten sei, und auch

Die geleichen Gebrechen kunnen bei Armeite und Munition vor, aus dariebt setten messett man, wenn die Armei sehnen im Fede atund, hei dem Reichsfürsten Pulver und Zunden aus dem Geste Gestellen der Schaffen und zu der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen

Anna 1735 wurde für die Dauerzeit der Monturen eine sogenannte Öknanmie-Ordnung im Druck berausgegeben, da die Ersparnisse der Cassen durchaus niebt ausreichen wollten.

Da ma jedneh die Bonnerhung machte, dass der Verfüll der Cussen, uss dense 
die Verpfleunge heitstieten werden auflie, mehr innerer in insuterer Natur und 
und die Verpfleunge heitstieten werden sindle, mehr innerer in lieuterer Natur und 
met den um Bebulte der Mantur ühre gelüchienne Castarapprangeng mer ein 
(pp. 13 8. 27 kr. monatlich nur 1 fl. maß jätrlich 12 fl.) den Reginnentern zuflans, 
der Reits aber hältst um gewähnliche ausgehönder Berginnenter, breitst um die 
dem von Beginnutswegen bestelltenen Zuingen bestimmt oder pro Aerario zurückhabitate varück.

Asub diese Einrichtung hielt nicht lange Sich. Theils der grouse Verlent, dei Armeis in der Schalch bie Lieped 1752 editt, Italië den Ilgemein in der Armei grgen die Monitaranschaffung herrschende Tadet war Urasche, dass die Verorkung von 1757 wieder weigeboben, und statt diese syptems mit 1, Nov. 1751 des frührer zu 1748 wieder eingeführt wurde, und zwar zu lange, his eine geza nese Aurm ausgescheitet war, und im Jahre 1767 mit einer eigenen Monitaranschaffung in 3 Leben trat.

Nach diesen neuen Normen erhält die Mannachaft vom Foldwehel und Wachtmeister abwärts sästt der frühern ordonnanzmissigen Gebühr, weiebe für jeden Mann Schuld und Forderung ausfällen lies, jetzt alles vom Staate, was zum Unterhalte, überall und immer Alles finde, um nicht in ihrer Beweglichkeit gehindert zu werden.

Die Folge der riehtigen Erkenntniss aller dieser Gründe war die durch K. Joseph II. 1766 neu geschaffene Organisirung des Hofkriegsrathes. Nach dieser wurden dem letzteren und seinem Wirkungskreise zugewiesen: alle ihm bereits früher zugehörigen militaria publica und politica mixta, die Gesehäfte der ehedem abgesonderten Hofstellen und Hofeommissionen, nämlich des General-Kriegscommissariates, des hofkriegsräthlichen Justiz-Collegiums, der Pensions-Hofeommission, der Pulver- und Salniter-Hofcommission, das ganze Militär-Casse- und Verpflegswesen; er war in der Militärgrenze und in den Militär-Seestädten politische Obrigkeit; er hatte in der Folge weiter das Sanitätswesen aller an eine auswärtige Provinz anstossenden Grenzländer und die Angelegenheiten der illyrischen Nation, für welche früher eigene Sanitäts- und illyrische Hofdeputationen existirten; die Interimal-Administration und ebenso die Einrichtung der Bukowina auf den Fuss einer Provinz in politischem Sinne; seit der Aufhebung des bestandenen Universal-Depositenamtes, die Administration sämmtlicher auf mehrere Millionen sich belaufenden Pupillar- und Justieial - Depositen zu übernehmen u. s. w.

Um alle diese dem neuorganisirten Hofkriegsrathe als Centralbehörde zugewiesenen Geschäfte auf eine sichére Basis zu stellen, wurde angeordnet, dass alle aus dieser neuen Organisation entspringenden Obliegenheiten zum Behafe ihrer Erledigung regelrecht abgetheit! und eingeleitlit werden sollten.

aur Bactelaung und im Ertraskungsfalle nichtig ist, — es konnte daher weder ein Gultaben noch eins Schadt stattlichen. Die Gedel- und Naturs-Leichbie der flegiemster, werbe in der Löhaung und Gage, dann in Breal und Service hestund, wurde darch den und die Monster-Trableiten siele gründenden einfachen Verglegenstwurf herrechnet. Auf außeb Weise wurde die fahren halbiduni-Verrechnung glüszlich aufgehaben und den gun einfaches, der gemeine Vererechnungsver eingefähren.

Die Regimenter verrechneten sich mit dem Kriega-Commissariat alle Mnnate auf die in loco verwendete Gage, Löhnung, Naturalien und Service.

Nach Verlauf eines Vierteljahres wurden nach diesem System die Vorspanus-, Schlaskreuzer-, Recrutirungs- und Remontirungs-Gelder verrechnet.

Alle halbe Jahr empfingen die Regimenter die ausgemessenen Pauschalien für Feld-Requisiten und Regiments-Auslagen.

Mit Ende des ganzen Jahres verrechnen sich die Regimenter üher die Gehühren, und die von den Ükonnmie-Commissionen suf diese Gehühren empfangenen Montursund Rüstung:-Gegenstände.

Alle militaria publica, politica mixta, justicialia und occonomica wurden nach dem Beispiele des Hofkriegsrathes in Wien auch in jeder Provinz vereinigt. Der Präsident, jeder Rath, jeder Beamte wurde an die genaueste Ordnung gebunden, - dem Expedite, der Registratur, dem Protokolle jedes Departements, dem Archire und jeder andern Branche, jedem Generalcommando und jedem Einzelnen sein Wirkungskreis mit den aus Loealitäts- und auderen Rücksichten entspringenden Modalitäten vorgezeichnet, und so die ganze neue Einrichtung auf einen solchen Fuss gesetzt, dass Tag für Tag alle dem Hofkriegsrathe zukommenden Geschäfte im Ganzen wie bei den einzelnen erledigt, jede Woche an solchen Tagen, die mit dem Postlaufe in Verbindung standen, zwei ordinäre Rathssitzungen gehalten werden, und die Geschäfte einer jeden Sitzung vor Beginn der nächsten Sitzung abgethan sein mussten. Dringende Gegenstände waren augenblicklich zu erledigen; bei höchst wichtigen Angelegenheiten, worüber nach Umständen ohne Verzug das Nöthige eingeleitet und angeordnet werden mnss, waren nöthigenfalls brevi manu durch Verbindung und mündliche Verhandlung zwischen den einzelnen betreffenden Räthen, Branchen und Ämtern zu fördern und zu erledigen.

War der Hoßtriegaraths-Präsident, in dem sich alles concentirite, krank oder abwesend, so war das Präsidium von dem nächsten an seiner Seite stehenden Generale nach nöthiger Instruction zu versehen, und das Nämliche galt bei jedem Commandirenden, bei jedem Chefcioner einzelnen Branche, so dass nach jeder Sitzung über alle wichtigen und eurrenten Geschäfte die Protokolle an Se. Majestit, bei den Generalcommanden und subalternen Branchen an den Hoßtriegsrath zu gehen hatten.

Der Sitz des Hofkriegsrathes hatte dort zu sein, wo Se. Majesätä fle Reiduez hal. Er hat bei sieht das Generloommando jener Provinz, wo die Residenz ist, das Artillerie-Hauptzeugamt, das Genie- und Ferifications-Haupthaut, das huraltidenant, das Kriegszahlunt, die KriegsBuchhaltereien. In jeder andern Provinz war ein Generaleommandie birereinen der Natural-Verpflegs-, Artillerie-, Zeugs-, Fortificationsund lavailden-Harnehe, dann ein Kriegeasse.

Sonach existirten Generalcommanden in Österreich ob und unter der Enns und für die Vorlande, in Inner- und Oher-Österreich, in Böhmen, in Mähren und Sehlesien, in Galizien, in Ungern, in Siebenbärgen, in Italien, in den Niederlanden, im Karlstädter Generalat, in der Banal- und Warssdiner Grenze, in der slavonischen Militärgrenze, und diese hatten nach Umständen die nöthigen Militärecommanden unter sich.

Wie im Frieden die Regimenter und Corps einquartiert und eingetheilt wurden, und die Geschäfte theils gleich zu erledigen waren, theils an eine sichere Instanz gingen, eben so war gesorgt, auch im Kriege den gleichen Weg der Ordnung einzuhalten.

Jedes Regiment und Corps hatte zuerst für den Unterrieht im Militärdiens hach dem bestehenden Regiment 17 zus sorgen, und da bei der Administration der Militärwirthschaft keine Admodiation oder Pachlung, sondern eine eigene Regie bestand, hatte dasselhe zu Besongung der Geldgeschäfte einen Rechanungsführer mit den nötlige sorvieren, zur Erhaltung der Disciplin und zur Handhabung der Justiz einen eigenen Gerichtsbesanten oder Auditor.

Die Gerichtsbarkeit der Feldregimenter und Corps war bis auf die casus per mandatum speciale principis exceptos uneingesehränkt,

<sup>1)</sup> Bezüglich des eigentlichen Militärdienstes, der Exercitien und der grösseren Kriegsübungen onthalten die Reglements-Regulamente, welche zur Richtschnur für die Armee hinausgegehen wurden, die nöthigen Vorschriften; die Truppen werden darnach unterrichtet, ansgehildet und aum Kriege vorhersitet.

Die Rechte und Pflichten der Einzelnen werden durch die Kriegsartikel geregelt, welche den Regulamenten eingeschaltet waren.

Unter Kniser Maximilian hestanden noch keine fürmlichen Regimenter; es existirten nur die Reiter- und Funsknechtsbestellungen, dazu eine Art von Feld-Polizeisatzung in 111 Artikeln.

lm Jahre 1507 erfolgte eine Fussknechtsbestallung von 74 Absützen und ein Kriegsartlichrief von 22 Artikeln. Als später die Kreisreg/menter im Reiche errichtet wurden, erfloss der erste

Als später die Kreisregimenter im Reiche errichtet wurden, erfloss der erste Kriegsartlkelbrief Karl's V. mit 49 Artikelu. Als nater der Regierung Kaiser Maximilian's 14. die Gefahr von Seite der Türken

drobender und dagegem geordnete militärische Hilfe nöthig wurde, varden die deutschen Reichsstände zum Beistande aufgefordert. Es erschien hei dieser Gelegenheit im Jahre 1565 ein vermehrter Artikelsbrief von 74 Artikels für die Reichsarmee.

K. Ferdinand III. gab für seine Armee einen eigenen Artikelsbrief von 30 Artikeln ddo. Wien 5, Nov. 1658.

Ein weiterer neuer Kriegsartikelshrief erschien unter K. Leopold's Regierung im Jahre 1688 in 60 Artikeln. In dem ersten derselhen ist die Verordnung enthalten, dass das Kriegsvolk dem Kaiser und dem Reiche Treue und Gehorsam zu schwören hat.

Dieser Artikelsbrief K. Leopold's blieb für die Folge das Kriegsgesetzhneh für die Armee. Er wurde durch verschiedene Kürzungen und deutlichere Fassung im Jahre 1769 verbessert und in 49 Artikel zusammenerfasst.

so dass der Geschäftszug von ihnen zur Revision an den Hofkriegsrath ging.

Die Grenzregimenter waren hezüglich ihrer Jurisdiction, die sie zwar auch selhstständig ausühten, von den Feldregimentern unterschieden.

In causis civilibus ging die Appellation an die Generaleommanden, on diesen nimmt, die Sache er dambas difforminst den Zug zur Revision an den Hofkriegsrath. Die Militär-Communitäten in der Grenze waren selhstäfadig in civilibus hei den Magistraten salva appellatione et revisione, — in criminalibus wurde das Verfahren his zur Spacialenginition formirt, dort, wo nicht ein eigenes Stadigericht, wie z. B. in Zengg existirte, mit Zuziehung eines Regiments-Auditors abgeführt, die Sentenz nach Kriegsrecht entworfen und ein jeder solcher Act ante publicationem dem Hofkriegsrathe zur Ratification eingesebiekt.

Bezüglich aller Gegenstände bei den einzelnen Begimentern and corps, welebe die Bequartierung, die Krankenflege, die WerbbezirkBinrichtung, Aushehung der Reeruten, Beurlsuhang und Abgebung der 
Soldsten zu öffentlichen und Privatarbeiten, das Marsch-, Vorspansund Transportwesen, den Einkanf der inlämischen Pferde, Verkindung 
mit Landesgestüten, mit einem Worte solche Gegenstände hetreffen, bei welchen das Militär mit dem Civil in Berührung kommt, waren die 
Regiments- und Corps-Commandante einerseis, die Ortsohrigkeiten, 
Dominien und Kreisämter andererseits zum weehselseitigen Einverständniss angewiesen und dafür eigene Belehrungen und Instructionen vorhanden.

Za zwei, höchstens drei Regimentern gehörte ein Generlansjorqua Brigatifer, and dher zwei Generlansjors wer ein Feldmarsholllientenant bestellt, worsuf weiter, wenn es die Truppenzahl forderte, ein Feldzeugmeister oder General der Cavallerie folgte. Von diesen ging der Geschäftzug an die Generaleommanden. Alle jene Gegentände, welche rein militärische Angelegenheiten betrafen, d. h. eigestliehe Krieges- oder Militär-Dienatschen, uwrden hei und zwischen den Regimentern, in höherer Instanz zwischen den betreffenden Generalen und den Generaleommanden verhandelt, nach Umständen an den Hofkreigesrath heritekte doer directe von ihn verfügt. Bezüglich alles dessen, was in die Ökonomie einsehätigt und die Finanzen hetriffi, Matten die Brigadiers Commissaristakenute an der Seite, die theils die Controle zu führen hatten, theils die Geschäfte selbat leiteten und erledigten. Kamen Angelegenheiten vor, welche von den ohen genannten
nicht erledigt werden konnten, so gingen die Regiments- und CorpsBerichte mit den Bemerkungen der ersteren und unter ihrer Miffertigun
nide Feldmarsbeillieitenanst und respective Departements, die entweder das in ihren Ressort Fallende erledigten oder weiter wieder in
derselhen Weise an die Feldkangmeister oder Geneyale der Cavallerie
zur schliesslichen Batsbeilung leiteten.

Zur Besorgung solcher obeugenannten Geschäfte, welche weder bei den Brigaden, noch hei den Departements redigit werden konnten, also an die Generaleommanden gingen, waren den letzteren nebst dem nöttigen Kunzleipersonale Ober-Kriegseommissäre, Auditor-Lieutenants oder Stabs-Auditors beigegeben. Die Auditor-Lieutenants oder Stabs-Auditors hatten überdies bei den Generaleommanden beziglich jemer Millärpartien, die nieht zu den Regimenter und Corps gebörten oder eigene Gerichtsbarkeit batten, die vorkommenden Civil und Criminal-Untersuchungen, die summarischen Verbire ets. orzumehmen.

In den deutschen Provinacen waren für solehe nieht zu einem Regiment oder Corps gehörigen Personen judicis delegata militaria mixta aufgestellt, welche aus dem eommandirenden General, dem Auditor-Lieutenant oder Slabs-Anditor und den von der Civiljustiz beigegebenen Räthen bestanden.

In Ungern, Italien und den Niederlanden bestanden keine derlei gemischte Justizeollegien, sondern thests judicia delegata pure militaria, theils Auditoriatsämter.

Sowohl die judicia delegata militaria mixta, als die judicia pure militaria und die Stabs-Auditoriatsämter spraehen nur Recht in eivilibus salva appellatione an den Hofkriegsrath.

Durch diese oben dargestellte Verbindung des Ökonomie- und Justiawenens mit den Generalcommanden, sowie der letzteren mit den Natural-Verpflegs-, Artillerie-, Fortifications- und Invaliden-Branchen, ingleiehen den Kriegseassen und den betreffenden Civilbehörden, erwuchs der Vortheil, dass alle Gegenslände sehnell und kurr abgemacht und erfedigt werden konnten.

In den Militärgrenzen, wo keine Civilgouvernements bestehen, waren die Generaleommanden auch politische Obrigkeit, und hatten demnach nebst den Militärsachen auch alle anderen, das Land, dessen Polizei, Justiz und Finanzen betreffenden Geschäfte auf sieh. In den Militar-Seestâdten, im Karlstädter Generalat zu Zengg und Carlopago bestand nebst dem Militär-Commandanten und respective Castellano mit seiner Kazulei noch ein ordentlicher Stadtmagistrat, ein Mercanlilgeriebt, ein Sanifistsmagistrat, und in Zengg insbesondere zwei Real- und ein nautischer Lehrer zum Unterriebt für die Jugend.

In allen übrigen Militärgrenzen bestanden privilegirte Militär-Communitäten, jede mit einem Stadtrichter, einem Syndieus, einigen Räthen u. s. w.

Von allen Generalcommanden der einzelnen Provinnen empfing der Hofkrügsrath die Elsende oder Auszüge über die bei lihnen zur Erledigung gekommenen Angelegenheiten, welche von den Secretären oder Concipisten, Other-Kriegscommissarien, Stabs-Auditoren öder Auditor-Leidennats verfertigt werden mussten, und über die gemeinschaftliche Protakolle, aus welchen der Hofkrügsrath das Ganze überschen, oder bei Gegenständen, welche zur Entscheidungseinholung mit Bericht vorgelegt wurden, seine Beseheide bierauf erlassen konnte.

Das Genie- und Fortifications-Hauptzeugant und der diesen vorgesetzte General-Geniedirector batten das Ingenieur-, Mineur- und Sapeur-Curps unter sich, welche jedoch als Militäreorps auch der allgemeinen Militärverfassung an ihre respectiven Generalcommanden angewiesen warden.

Das Ingenieur-Corps hatte in causis critilbus das Erkenatuiss und die Juriadiction, der Recurs von seinen Entscheidungen ging an den Hofkriegsrath, eben so die Erhebung der Verlassenschaften. Bei kleineren Verhrechen, welebe von Officieren begangen wurden, d. i. bei solchen, wo es auf einen Arrest oder eine kleine Strife ankam, hatte das Corps die Untersuebung des Faeti und die Bestrafung, bei förmlichen Criminalprocessen ging beim Corps nur die Untersuebung vor sich, und diese wurde dem Hofkriegsrath eingereicht; nur bezüglich der Mannschaft des Mineur- und Sapeur-Corps, vom Unterofficier abwärts, hatte der General-Geniedirector das jus gladii sowie der Regiments-Inhaber.

Der Dienst des Ingenieur-Corps bestand in der Besorgung der Fortifications-Bauangelegenheiten und der Errichtung und Erhaltung der Militärgebäude. Die Officiere des Sapeur-Corps dienten mit den Officieren des Ingenieur-Corps, die Unterofficiere und Gemeinen des Sapeur-Corps wurden in Friedenszeiten bei den Festungsbauten verwendet.

Das Mineur-Corps gehörte seinem Namen nach zum Minenbau und allem demjenigen, was auf das Minenwesen Bezng hatte.

In jeder Provins var dort, we das Generalcommando sich befand, eine Fortifischison-Districtistifiction, in Ungern aber waren mehrere Districtsdirectionen vorhanden. Das Verhältniss des Fortifiestions-Directors zum Platzcommandanten bestand darin, dass dem Commandanten von Allem, was in Fortificationsangelegenchielten vorgenommen wurde, ein möndlicher Rapport zu erstatten war, und er die Bauanträge für den zewöhnlichen Unterhalt mitgerfürzen hatte.

Der Ingenieur hatte mit den Geldern nichts zu thun, er hatte keine Rechnungshchörde neben sich, sondern erstattete nur einen jährlichen Rechnungshericht, in welchem jedes Object auszuweisen kam.

In den Ressort der General-Geniedirection gehört auch die Ingenieur-Akademie zu Wien.

Das Artillerie-Hauptzeugamt ist dem General-Artilleriedirector untergeordnet. Die Artillerie theilt sich in die Feldartillerie und die Garnisonsartillerie, bei jeder befindet sich das betreffende Zeugwesen.

Die Felderüllerie bildete 3 Regimenter wie alle ührigen Regimenter. Ihre Beschäftigung war die Artillerielehre, welche die Mansehaft theoretiisch erlernt und praktisch ausübt, um sich zum Felddienst branchbar zu machen. Es bestanden zu dem Ende hei jedem Regimente mathematische und Zeichnungssehulen mit den betreffenden Ober- und Unterlehrern.

Jedes Artillerieregiment hatte, wie jedes andere kaiserliche Regiment, seine eigene Gerichtsbarkeit. Der General-Artilleriediretet hatte das jus gladit, von ihm hing es ab, dieses Recht an die Inhaber au übertragen; die Processe mussten bei jedem Regimente, das sie betrafen. Ende geführt werden. Die Ökonomie-Geschäfte wurden von den Generalcommanden, in den Ländern, wo die Regimenter lagen, durch die Ober-Kriegsscommissariate geführt, die anderen Dienstangelegneheiten wurden von dem Generalcommande in Einerständinss mit der Artillerie und respective dem Hauptzeugamt verhandelt; im allgemeinen Dienste richteten sich die Artillerieregimenter nach den Diapositionen des betreffenden Generalcommando.

Für das Feldzeugwesen bestand ein eigenes Feldzeugamt unter dem Hauptzeugamt; bei demselben hefand sich ein Stabsofficier von der Artillerie, ein Professor der Mathenatik und das nötlige Hilfspersonale, wozu auch Officiere von den Regimentern commandirt werden konnten.

Bei dem Feldzeugant wurde der Unterricht in der Oherfeuerwerks-Meisterei, im Zeichnen und der Arbeit im Lahoratorium gegeben, über alle Geschütze, Munitionssorten, Feuerwerkskörper, Montirungen u. dgl. die Zeichnungen gemacht und dernach der Bedarf erzeugt; chendaselbst wurden alle neuen Erfindungen, Verbesserungen, Vorschläge etc., die in das Artilleriewesen einschlagen, geprüft, untersucht und beartheilt.

Die Garnisonsartillerie wurde gehildet aus der nieht mehr zum Feldkriegsdienste volle Brauchbarkeit habenden Mannschaft. Sie war in der ganzen Monarchie in Districte getheilt und in den wichtigsten Plützen disloeirt. In jedem Districte war ein Stabsofficier als Commandant in dem lamptplatze, die nöttige Mannschaft samnt Officieren chendaseibst und in den kleineren Plätzen, ihr Hauptdienst die Besorgung des Festangsgeschützes in Verbindung mit allen dazu gehörigen Artillerie- und Kriegaerforderinssen.

Sie hatte die Erhaltung und Ausbesserung des Vorhandenes sowie die Erzeugung des neuen Bedarfes zu besorgen, daher gehörten in liren Ressort auch die Stackgiessereien. Sie unterstand dem Haupteugamt und dem General-Artilleriedirector, nur in besonderen gemischtes Geschäften (militaria politica) und Justizssechen wurde sie durch das Generaleommando vertreten, und ging ron diesem der Zug an den Hof-kriegwath.

Zu den Geschäften der Garnisonsartillerie gehörte auch die Erzeugung des Salpeters und des Pulvers.

Die erstere geschah durch Benätung des vorkommenden Materials, oder durch Anlegung eigener Plantagen; die Anschaffung, eines Theiles desselhen musste, da der ganze Bedarf nicht im Inlande erzeugt werden konnte, durch Ankauf ans dem Auslande bestritten werden.

Die Erzeuger dieses Artikels im Inlande wurden mit einer eigenen Licenz ausgestattet, da die Erzeugung selbst als Monopol betrachtet wurde.

Der erzeugte Salpeter wurde gereinigt in das Magazin abgeliefert, dort zur Pulvererzeugung gefasst und das erzeugte Pulver dann in Magazinen aufbewahrt, aus welchen auch zum Gebrauche des Publieums abgegeben wurde.

Das Militär-Hamptverpflegsamt und die dazu gehörige Inspection hatte die Herbeischaffung der Naturalien und Materialien und die Aufbewahrung desselben zu besorgen. Es war für jede Provins das Quantum des Vorrathes an Mehl, Hafer und Heu bestimmt, und die suecessiev Verwendung dieser Vorräthe und die Nachschaffung des Abrances zu besorgen.

Die Verproviantirung der Festungen nach dem Stande der Garnison und der Zeit war Aufgabe des Verpflegsamtes.

Eine eigene Abtheilung des letzteren bildete die sogenannte Betten-Regie für die kasernirten Truppen und das Fuhrwesen, welches nach Provinzen eingetheilt war.

Das Verpflegs- und Fuhrwesen hatte keine eigene Geriebtsbarkeit, in Gerichtssachen unterstand es dem Generalcommando, in Kriegszeiten dem Stabsauditoriat des Arniee-Generalcommando.

Das Militär-lavalideanut mit einem Präsidenten hatte unter sieh das Wiener, Prager, Pettauer, Mechelner, Pester und später Tyranuer Invalidenhaus mit den Filialen in Pardubitz, Brandeis, Podiebrad, Leopoldstadt und Wien. Daselbst wurden verpflegt 218 Stabs- und Oberoflieiere, 5176 Unterofliciere und Gemeine sammt den Frauen und Kindern.

In seinen Ressort gehören:

Die Absertigung der Invaliden mit ibren Forderungen und Dienstgratiale, worüber ein protocollum perpetuum gehalten wurde.

Die Abfertigung der Weiber und Kinder der gestorbenen Invaliden, die Verwaltung des denselben zukommenden Vermögens.

Die Aufsicht über die theils auf ihren eigenen Besitzungen, theils eit Obrigkeiten oder Verwandten untergebrachten, mit ärnrischer Verpflegung lebenden Invaliden; eben so über die ausser den Invalidenbäusern lebenden, vom Invalidenhause verpflegten Officiere, vom Obristlieutenant abswirt.

Das Officierstöchter-Institut zu St. Pölten.

Die Administration der Fonds und die Evidenzhaltung des Standes der Regimentshäuser.

Die Versorgung der nicht in den Regiments-Erziehungshäusern aufgenommenen gesunden und gebrechlichen Soldatenkinder und der Weiber. Die Administration der dem Invaliden-Institut zugehörigen Güter und anderer Vermögenszweige.

Das Irvaliden-Institut hatte sein eigenes Anditoriat nicht nur zur Ausbung der Civil-Gerichtsharkti, sondern auch zur Vertretung des Institutes bei den Militär- und Civil-Gerichtsstellen; Criminalfälle waren ante publicationen der Moßreigsartut vorzulegen. Es bestritt seine Bedärfnisse aus seinen eigenen Mitteln und Capitalien; reichten diese nicht aus, so wurde der nöthige Zuschuss aus dem Militär-Ärar gemacht.

Die weiteren dem Hofkriegsrath untergeordneten Branchen waren das Militärspital, medicinisch-ehirurgische Lehranstalt, Thierspital, Montarsgeschäft, Recrutirung, Wiener-Neustädter Akademie, Leibgarden, Regiments-Erziehungshäuser.

Unter der unmittelbaren Leitung des Hofteiegarathes standen das Hung-Militärpitat un Wien, die medicinisch-ehrurgischen Professaren für den Unterricht der Militärärste in der Medicin und Chirurgie, das Thierapital mit der Tendenz zur Bildung tüchtiger Curschmiede, das Montar-Okonomiegeschäft, welches einen eigenen Inspector mit den verschiedenen Monturecommissionen hatte, das Recrutirungswesen, nach welchen karft der im Jahre 1768 eingeführten Ordnung jedem dentschen Feld-Infanterieregiment ein eigener Werbbezirk zugewiesen war, as wie den Bezirken für die Aufbringung von Cavalierie; ferner die in den Seestäden Hamburg, Lübeck und Bremen früher bestandenen kaiserlichen Werbeplätze, welche wieder in S Leben gerufen warden.

Unter dem Hofkriegsrath standen ferner die Theresianische Milliärkademie mit einer Loeal- und Oberdirection, die Arcièren-, ungrische und galizische Garde, welche lettere nur in Ricksicht dessen, was die Diesatleistung bei Hof betraf, dem k. k. Obersthofmeisteramte untergeordnet war; dam die Regimente-Frziehungsbänser, welche bei jeden deutschen, ungrischen, wallonischen und italienischen Regimente bestanden, und deren jedes 43 Knaben, in 4 Classen getheilt, erhielt und unterrichtete.

Schliestich haben wir noch die finanzielle Gebahrung des Hofkriegerathes sowohl in Kriege- als Friedenszeiten zu beleuchten. Die beleutende Geldverwaltung des Hofkriegerathes erforderte auftwendig eine Controle. Diese war zweifsch. Die eine erstreckte sich auf die Geldgebarung der dem Hofkriegerath untergeorduten Diener, 'nicksichtlich des genauen Vollzuges der Geldgeschäfte in der Quantität und, so weit es Naturalien und Materiale betrifft, in der Qualität.

Die zweite controlirte den allgemeinen Empfang für den Militär-Etat und dessen Verwendung, und die Dispositionen des Hofkriegsrathes in ökonomischer Rüeksicht.

Znr ersten gehörten die Feld-Kriegscommissariate, welebe durch ihre Ausweise und Rechnungen an die Hof-Kriegshuchhalterei angewiesen sind, von weleber die Revision an die Hof-Rechenkammer ging.

Die zweite Controle war allein die Hof-Kriegsbuchhalterei und die Hof-Rechenkammer.

Nach Ausgang jedes Jahres wurde der Totalausweis über Empfang und Verwendung gemacht und Allerhöchsten Ortes vorgelegt.

Zugleich mit dem Absehluss eines jeden Jahres kam seit dem Jahre 1781 die Rectificirung der zum Grunde des Friedens-Militärerfordernisses gennechten Berechnung der Nothwendigkeiten und Ausgaben in militari nach den jeweiligen Anordnungen, und also der Vornaschlag für das künftige Jahr zu Stande; der Nutzen dieser Verfügung ist klar dadurch, dass man stets sogleich ersah, in wie weit die präliminirten Auslagen gedeckt sind, wo Zuselhüsse nöthig waren und in wie weit ein Land dem andern aushelfen konnte.

Die Dotation des Hoskriegsratbes bestand in jährlichen 24 Millionen zur Bestreitung der eurrenten Auslagen; Ersparungen kamen den Finanzen zu Gut, d. h. sie wurden bei der Vorlage des nächsten Jahrea in Ahzung an der Dotation gebracht.

Nehen dieser gewöhnlichen Dotation hatte der Hofkriegarath für eine in und ausser Wien besindlichen Kriegseassen einen Cassebestand, Geldrering oder Fundus instructus von 2 Millionen zur Deckung seiner Auslagen für den Fall unrorbergesehener Ereigniase; — um nie eine Stockung eintreten zu lassen, mussten mit Absebniss jedes Jahres diese 2 Millionen bei den Kriegseassen (ohne Einbeziebung der Filial-, d. i. Verpflegs-, Monturs-, Zeugs- und anderen Cassen) als vorhanden in Ausweis gebracht werden.

Die extraordinären Auslagen bei der Finanzverwaltung des Hofkriegsratbes wurden in die zeitlichen und zufälligen getheilt.

Zeitliche Extraordinarien wurden genannt: neue Festungshauten, die Anschaffung von Kriegserfordernissen u. s. w. Derlei Gegeustände wurden durch ausserordentliche Dotation bedeekt oder durch hestimmte Zahlungsraten, welche mit der Vollendung der Sache wieder aufhörten. Zufällige Extraordinarieu sind jene, welche auf Gegenstände sich hezogen, die anzuordnen waren und in die Rubriken der ordinären Diotation nicht aufgenommen, also von letzterer nicht bestritten werden konnten.

Für beide Gattungen von Gelderfordernissen, die zeitlichen und die zufälligen, wurde das Geld von der jeweiligen Finanzverwaltung extraordinarie nach Bedarf entweder in Raten oder anf einmal angewiesen.

Über den Stand der ordinären Dotation, über die sämmtlichen Entroordinaria und über alle undergeordneten Zweige der Geldgebarung warden die nöthigen Vormerkungen und Ausweise immer in der Art geführt, dass der Hofkriegsraths-Präsident stets im Stande war, sich augenhilchlich über den Stand der gesammten Militärwirthschaft zu orientiren. Für den Fall eines ausbeechenden Krieges änderten sich nätflich die Gelderfordernisse und deren Bedeckung.

Die zu den ersten Anschaffungen erforderlichen und voraus zu bestimmenden Summen waren alsogleich an den Hofkriegsvaft abzuliefern, jene für die Bedürfnisse während der Dauer des Krieges sollten Nonat für Monat von den Finanzen in der Weise vorausbezahlt werden, dans die Gelderfordernisse des kommenden Monates am D. des laufenden bei der Armee gedeckt waren. Das Generalcommando hatte die Gelder zu vertheilen und zu verrechnen, und die Ausweise nach den Ruhriken der Bedürfnisse dem Hofkriegarath vorzulegen, so dass die Verwendung der Gelder eridient wurde.

Bei der Hauptarmee befand sich die Operationseasse und die Feldbuehhalterei, bei den detachirten Armeecorps ein untergeordnetes Casseund Buehhaltungs-Filiale, welche im Verkehr mit den Hauptarmee-Stellen zu gebaren hatten.

Von beiden mussten monatliche Voranschläge verfasst werden, welche zur Grundlage der Gelddispositionen für den gewöhnlichen Bedarf dienten.

Neben diesen monatliehen Voranschlägen hatte die Feld-Buchhalterei am Abschlusse jedes Monats über Einnahme und Ausgabe ein Summarium zu verfassen, welches dem ersteren gegenüber gehalten und damit verglichen, die Bilanz für die einzelnen Zweige ziehen liess.

Überstieg der Aufwand den Antrag, so war vom Ober-Kriegscommissariat und der Buchhalterei dem Armee-Generalcommando ein Ausweis vorzulegen, worin die Ursachen des Mehrbedarfes erklärt wurden, um für den nächsten Monat das Bedürfniss von den Finanzen sicher zu stellen.

Sind die Theile der Armee weit von einander in verschiedeme Landern dislocit, so dass die Oberleitung des Geldwesens von der Hauptarmee unmöglich oder erschwert wird, so hat das hei der zweiten Armee befindliche Kriegseommissariat und Buchhalterei die oben genannten Monatawesies ealbet zu verfassen und eint an die Hauptarmee, sondern direct nach Wien einzuschieken, der letzteren aber in Dupliezent die Wittheilung zu machen.

War der Krieg beendet, so traten natürlich die Hauptverrechnungen über den Gesammtaufwand ein, und die Gelderfordernisse reducirten sich wieder auf den oben beschriebenen natürlichen Gang.

## REILAGEN.

ı.

Christoph Khevenhüller und Georg Paradeiser zeigen dem Kaiser an, dass Jakob von Malientein unfähig sei, die Stelle eines Kriegsrathes zu übernehmen; sie empfehien ihm den Kaspar von Malientein und bitten um Vollmacht zur Unterhandlung.

Allerdurchleuehtigister Grosmechtigister Kunig. Allergenedigister Herr. Eur Romisch. Khüniglichen Majestet sein unnser Allerunndterthenigiste dienst, in düemüetigisster unnd achuldiger gehorsam berait. Allergenedigister Kunig unnd Herr. Alls Eur Römisch Khünigliche Majestet Unna auferlegt unnd bevolhen, mit Jacoben von Mallenthein, oder Seifriden von Dietrichstnin, zehanndlen, das sieh Ir ainer unndter disen zwaien ein Kriegssrath zu sein einlassen solle. darauf haben wir zur laisstung aehuldiger gehorsam, erstlich mit Jaeoben von Mallenthein auf über geanntworte Künigliche Credenaz gebanndelt, unnd sovil bei Ine befunden, das Er aus Eehafften seines leibs unnd andern Ursachen den diennat nieht annemen. Unnd im vaall er daa thüt, nicht zuewarten möehte. Wie wir dann acin entsebuldigung fur begrundet, warbafflig, unnd genuegaam wissen. Auf welliches wir Allerunndterthenigister unnd getreuer wollmninung der aachen etwas weiter nachgedacht, unnd befinden, das ain Edlman in disem lanndt, mit Namen Casper von Mallenthein, ain Mann seines Altera zwischen funffzig unnd sechzig Jaren, sher an seinem leib unnd gsundt, beruerig unnd zu aller arbait, unnd Raisen starkh und frisch genueg. Wellicher auch die zeit seinea lebens bias auf dass Er sieh beheurat Khriegshanndlungen nachgezogen unnd geücht, auch in Wälhischen lannden Khriegs Ambter gehabt, etliche vilb Zug, unndter weillendt Herrn Hannsen Katzianer zu Ross in Crabaten gethann. Unnd ist seines thuen unnd weesens sovil Khriegshanndlungen beruert, für sinen Riterlichen Mann beruembt, unnd erkhandt etc. Das Zaigen Eur Römisch Khuniglieben Majestet wir onne sein wissen, undterthenigiater getreuer Wolmainung darumben an. Ob Eur Römisch Khünigliehen Majestet auss obangezaigten Ursachen. Allergenedigist unnd gefellig sein wollt, mit Ime Caspern von

Mallenthein, vor dem von Dietrichstein zuhanndlen. Im Vaall desselben würde Eur Römisch Khünigliche Majestet Unns ein Credencz an Ime lautundt zueschickhen. Wolten Wir alssdann auss denselben mit Ime hanndlen, enntzwischen haben Wir mit dem von Dietrichstein zuhanndlen undterlassen, biss wir hier Innen von Eur Römisch Khüniglichen Majestet genedigisten beschaid unnd antwort haben mügen. Das wierdet sich Eur Römisch Khünigliche Majestet Allergenedigist entschliessen. Unnd Unns desselben beschuid geben, darauf wir mit verer hanndlung undterthenigist warten, nand nachdem die Partheien mit denn wir hanndlen zu stünden fragen unnd ein wissen begeren, was ungeverlich Ir diennst sein werde, ware nit unnd vndiennstlich. Ob wir ein beileufig wissen haben möchten, was ungeverlich Ir diennst. Oh sy mit Russtung zu Velld, allein zu hoff oder zu Wienn sein muessen. Das haben Eur Römisch Khüniglichen Majestet wir als obsteet, unndterthenigister getreuer Mainung zuschreihen unnd anzuzaigen nicht undterlassen wellen. Unnd thuen Euer Römisch Khüniglichen Majestet Unns als die dienner duemuetigister gehorsem bevelhen. Datum Villach den 17. tag Januari 1556 Jar. Eur Römisch Khüniglichen Mujestet

> Undterthenigiste Diener Cristoff Kevenhüller m/p. Geörg Paradeiser m/p.

Von Aussen:

Der Römischen zu Hungern und Behamh etc. Khüniglichen Majeatet etc. Ertzherzogen zu Ossterreich etc. unnserm allergenedigistem Herrn.

Am Rande:

Laundtshaubtman in kharanten zaigt an Caspara von Malladein für ain Khriegs Rath zue Wienn.

17 Januarii Ao. 56.

Verantwurt Wien den 9 Fehr. 56. Orig. Pap. mit awei aufgedrückten Siegeln. Latour.

11.

#### Antwort E. Ferdinand's auf das vorige Schreiben.

Wien 9. Febr. 1556.

Mit Caspara von Malenthein zehandlung per annembung des Kbriegsrhats dienst

Ferdinand etc.

Wir hahen eur schreiben vom XVII. Januarij jungstuerschinen, empfangen vad vernomen, nemhen auch die darinn firgewendte vraachen, derowögen Jacoh von Malenthein etc. zu vaderfahung vnd verrichtung vnsera Kriegssrhatsdienat vauermigliet; ler auch mit Sayfriden von Districhatin etc. derhalben ielste schandlen, biss suf vernern ravern behaidt eingestöllt bebt, für geuegsamb geddigklich ane von dier habt daran gennea reelt gethan. dieweil ier vans aber Caspara von Malenthein wolungeshalt und Khriegzerfarnhait dermassen berhet, den auch zu sim Khriegzerhalt geselicht. Int dauglich zesein abelten, begeren wire hiemit gendigtlich Beuelhend, das Ier von vauercatvegren mit demenben alles reites handlet van len dahin bewöget, das er sieh in sollieben Khriegzehtat dienstgedorsamblich guetwillig begöbe auch in betrechtung, das vans daran vil gelegen ist, nich mit chistem hieber an vansera khonightiehen hoff verfiege, van demers bescheldt sow vans erwarte.

Vad dumit ier mit Ime dest statlieber handlen möget, so rhersehiskhen wie euch hiemit vasera hößnigischen Credennesbrieß, den Ier Ime zeuberrastwurten, vnd daruuf vaser notturft nach mit Ime zehandlen werdet wissen, daran volnbringt ier vasera gnädigen willen vnd mainung. Geben Wien den 9. Februarj Anno etc. 86.

An Christoff Kheuenhiler etc. vnd Georgen Paradeiser.

Orig. Concept. Latour.

#### III.

#### Credenz an H. Casparn von Malenthein etc.

#### 9. Februar 1556.

### Ferdinaod etc.

Wier haben Christoffen Kheusenhiller ett. vad Georgen Paradaiser ste. goddigst sufferligt van beuolhee, von vansernivõgen aashen halhen mit dier zehandlen, vie dvon Inen vernemen wierdest. Gnadigklich begerend vad Beutelehnd, das du solliche sachen ned werbung von Inen vernemenst, such volkbumen glauben göbest, vad dieh darüber guelvilligt van viillarig erazaigest vad verhallest, daran volahringst du vasern gfolligen gnädigen viilen vad mainaun, in gaaden gegen dier zuerkhennen und zubedenklun ete. Geben Wienn den VIIII Februsrý Anno ete. im lvi.

An Caspara von Mulenthein.

Orig. Concept. Latour.

## IV.

#### Christoph Khevenhülier und Georg Paradeiser an den K. Ferdinand über ihre Verhandlungen in Betreff der Kriegsräthe.

Allerdurehleuehtigister Grossmeebtigister Kunig. Allergaedigister Herr. Eurer Ro. Ku. Majestet sein unnser allerunaderthenigiste dienst. In diemuttigi-

ster gehorsame zuvor, unnd haben derselben schreiben an di Commissari zum Lanndtag nund unns aussgangen hetreffendt das wir mit Martin Mager oder Christoffen Mardax Kriegs Ruth dienst halhen hanndln sollen, mit geburunder Revarenz emphanngen, seines lanhalts verstannden. Unnd waren zuuoleziehung schuldiger gehorsame unnderthenigist willig, mit obhemelten Personen, Innhalt Eurer Ro, Ku. Maj. Bevelchs zu hanndlen. Aber wir berichten Eurer Ro. Ku. Mai, hiemit unnderthenigist das khainer auss diser obgenanntten. Im Lanndt. Martin Mager 1st Im Kayserlieben dienst In Niderlanndt. Mardachs auch im Khayserheben dienst In Neanolis, allso dass wir mit diser kainer nichts hanndlen mugen. Gleichwol haben sich Ire eiltern unnd freundschafften angebotten. Inen breden Eurer Ro. Ku. Maiest, etc. gnedigist hegern zuezaschreihen unnd versehen sich, so sy Ewer Ro. Ku. Mt. gnedigiat hegern. Erinndert vand hericht. Sy werden sich Eurer Ro, Ku. Majest. etc. als Iren erhberren Kunig unnd Lanndsfursten, zu erezaygung schuldige gehorsamh, unnd dem Vatterlanndt zu guet zedienen, nicht aufhallten lassen. Sonnder herauss in die diennst begeben. Wie baldt aber solchs bescheen mag, khunnen sy noch wir nit wissen.

Unad dieweil dies Zwen, als Obensteet, nit zu Lanadt. dass wir mit Incocurung Garer for, is. Majest. Bereichs handlen magen, behen wir mit etlichen lieren verordenten diese lanndte geratschlagt, weicher unsst diesen Lanadt sichen dienst wirtter furgrechtigen werden micht, haben zy noch wir über die damit hierer gehanndelt. als Jacoben von Millentein unad Seyfriden von Dietrichstain, soch obenbenanten zwen khainen finden khünene. Unad do wir wicht annders winse. dann mit Cappar von Mallentein seine. In Eurer Re. Ku. Majest. Hof Kriege Rath dienst halben beschlossen. haben wir underttenigtein dendelt. es wurde villeicht ferrer landlung mit anndern sehtuen, unnet ande abs werden Eurer Re. Ku. Majest. am bessten wissen. das hahen Eurer Re. Ku. Majest. wir zu niem geseligisten wiesen. unnderheinigster Mayanng, eilek verhalten wellen. der wir unse in demutfigister gehorsamb Bevelben thuen. Datum Villech am 15 Aufzik Anno 1526.

Eurer Ro. Ku. Majest.

undterthenigiste diener Christoff Kevenhuller, Georg Paradeyser.

Gleichzeitige Abschrift. Papier.

V.

## K. Ferdinand's Verordnung wegen Etablirung des Kriegsrathes.

8. Mai 1556.

Wir Ferdinand von Gottes genaden Romischer zu hungern vnd behalm etc. Kunig Infannt in hispanien, Ertzhertzog zu Österreich, hertzog zu burgundj,

Steyr, Karndten, Crain vand Wiertemberg, Graue zu Tirol ete Embieten dem durehlenehtigisten Fürsten, vaserm freundtliehen lieben Sune, herra Maximilian, Kunig zu behaim, Ertzhertzogen zu Österreich, hertzogen zu burgundien in Sehlesien etc. Grauen zn Tirol, vnaaer vätterliche Lieb vand allea guetla. Durchleuchtigister fürst freundtlicher lieber Sun, Wier haben Eurer lieb sehreiben, vom Anndern Tag ditz Monata, aumbt dem berieht, ao vnnser Rut vnnd Lanndtasuerweser vnaers furstenthumba Stevr vnad lieber getrewer Görg Freyherr zu herberstain, Neidtperg vand gueten hag etc. desa Sigmunden Gällera, Georgen Stadlers vnd Franzen von Teuffenhach, deren auss bemeltem vnnserm fürstenthumb Steyr begerten Kriegsa Rat halber, Eurer Lieb gehorsamlieh gethan hatt. vätterlich vand gnedigelich empfangen, vand seines lahalts vernuemen, das aber yetzernennte vonsere Landtleutt, alla die in vonserm Fürstenthumb Stoyr, zu Kriegss Rüten für geschickht arfarn, vand tauglieh angesehen, vand derwegen darzue furgenumen vand eruordert worden sind, sieh gebrauehen zu laasen weigern, dann auch von den anndern vonsern Lannden, Noch khainer der sieh hierinn gebrauchen lassen wollte, eurer Lieb anzaigt worden ist, das haben wir vmb aouil meer Jetzo dieweil sich die Leuffe ye lennger ye aorglicher vand besehwärlicher erzaigen, nit gern gehört. Dieweil dann je die vnuermeidlich notturfft erwordert, das ain Kriegss Rat zum fürderlichesten verordnet vand auffgerieht werde, vand doeh die obbenennten sieh darein nit begeben wellen, So geainnen wir an Eur Lieb, vätterlich freundtlich vand gnedigelich begerendt, dieselb wölle mittler weill hiss zu vanser vermittels göttlieher ganden, glückhlieher hinauss ankhunfft auf anndere taugliehe Personen damit sollieher Kriegss Rat, stettlich und notturftigelich zueraötzen zein werde gedacht zein, Inmassen such wir denselben alles Vleiss nachgedennekhen vond Sy hierzu zubewegen, nichts dienstlichs vanderlassen wöllen, vand auff den vhal, das aich vansere Lanndtleuth ye nit gebrauchen lasaen wöllen So sein wir dess vätterlichen vand gnedigen Vorhabens, aolliehen Kriegas Rat mit anndern taugliehen Personen darauff dann Eur lieb mittlerweil hiss wir sehierist hinauss ankhummen auch gedacht sein wöllen, zuersetzen, daran beweisst vans Eur lieb ain Sönlichs freundtlichs vand annemblichs wolgefallen, vand wir wollen aolliehs derselben deren wir sonnst mit vätterliehen hulden, freundtachafft vand gnuden wolgenaigt seind, auff obberüert Ir Sehreiben, zu vätterlicher, freundtlieher vand gnediger Anntwort nit verhallten. Geben auff vnaerm Kunigliehen Schloss Prag den Achten Tug May Anno etc. im Sechssvandfunffezigisten, vanserer Reiche dess Römischen im Seehss vand zwainezigisten vand der Anadern im dreissigisten.

Ferdinand m/p.

J. Jones D. Vicceantzler ad mandatum domini Regia proprium

H. Fieringer m/p.

Dem durelleuchtigisten fursten, herrn Maximilian Khunig zu behaim, Ertzh. zu Osterreich, herzogen zu burgundien, in Schlosien ete. Markgrafen zu Marhern vnd Lausnitz etc. Grauen zu Tirol etc. vaserm freundtlieben liehen Sone.

Wienn.

Orig. Pap. anfged. Siegel (im Besitze d. H. v. Latour).

VI

#### K. Ferdinand an die n. ö. Regierung, die Leitung des Kriegswesens betreffend.

9 Mai 1556.

Ferdinand etc.

Wir haben eur schreihen an dato haltendt den andern tag Jetzigs monats dessen eingang ist, das Ir vnnser gnedigste antwort, Inligender absehrifft, deren Ir aber kheine mitgesebiekht habt, wollieher datum Stee den 10 dits monats, so vonsers gnedigen erachtens auf den April verstanden werden solle, allererst den funfyndzweinezigisten desselben in voderthenigisten gehorsamb empfangen habt, mit gnaden verstanden und aber nit gern gehört, das mit vhersebückhung heruerter voser antwort sollieher volleiss gepraucht worden ist, das ir euele dann auf vaser gnedigs begeren, fürgenumen habt, hinfüre tägliehen vanb Seehs vhr in Rhat zegeen, vnd Also woehenlieb drey stundt meer dan bissher beschehen ist, zusitzen, vnd nunmer hiss auf vaser vernere gnedigste verordnung schon wurkhlieh angefangen habt, damit souil dest fürderlieher die alten vberbauften Appellationen erledigt werden mögen, das nemen wir von euch zu sonderm gnedigen wolgefallen ane, vnd wöllen auch hinfüre als offt wir, in massen bissher vilmals beschehen, von wegen verordnung des Appellationen ausser der ordnung fürgenumen werden sollten, ersueeht und gepöten werden eures underthanigen Bittens gnedigklich eingedenkh sein, und veder zeit nach glegenhait der sachen und personen die Billiebait verordnen und eur souil sein wirdet wo möglich gnedigklich gern versebonen.

Als Ir vass nucht verner gehorsamblich bitten flutet, das wir euch auseb mit den Khrigesasehen nit beläden, sondern dieselben durch sinen erfarnen vnd verstendigen Khriegorhat zuhandlen gnedigklich verordnen wöllten, demit alse die Appellichionen val Parthey such sunordrist vaner signe asseban, welliche sieh dann auch nit weitig gebaufft bitten, etwa schleiniger erlediget und expediert werden möchten, darund wöllen wir euch gnediger miniaung nit pergen das wir geleinbrul annmer ain guete Zeit in embaiger übung steen, bey ieseiger vorglichen und beschwärfelehen leuffen nass vord maern landen vnd leuthen zu gnetem auch zu dest Vieisiger ordri asbleiniger verrichtung-auses Khriegewesens, alsom wolferfaren vnd verda schleiniger verrichtung-auses Khriegewesens, alsom wolferfaren vnd verda schleiniger verrichtung-auses, Skriegewesens, alsom wolferfaren vnd verda schleiniger verrichtung-auses, Skriegewesens, alsom wolferfaren vnd verda schleiniger verrichtung-auses, Skriegewesens, alsom wolferfaren vnd verda schleiniger verrichtung-auses Khriegewesens, alsom wolferfaren vnd verda schleiniger verda schleiniger van der verden var verden schleinigen van der verden var verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden v

ständigen Khriegerhat anserrichten vad zuserordnen, wie dann hieuse aus wareen Landen hierzez tsuglichen personen erklieit vad eruredret vorden seind van deelten niehts liebers gesehen dan das sollicher Khriegerhat vansen begen van deutschlitt anch het dangericht mögen werden. das alsen an lieber understagen vad ersestung desaulten lammer dienstlich gwösen vasers tills niehts vandertassen piliben ist. So ist es dech hinsber wider allen nanern willen (allain an dem erwanden, das sieh) die Übenigen. so für tauglich vad erfarn darezu erkhiest vad eruordert weren ein ein die 1 prauchen lallen wöllen. Wir seind aber auchdenides gendigen gniels vad vorlabens das wir ausfrichtung sines sollichen hierigerhats klassen vielss nit synem wöllen, vod wann wir denselben vasern g. begen vad hoher notturefft nach eringt und erest haben, So wöllen wie wed der khriegensehen aus gendigtlich gere erisassen, damit Ir aldan die Appellation vad Parthey dan auch vasers aigne suchen dest sebleiniger handlen und expediren mit despelden mit der

Das ir dan baschliesslich die anderen in obberuertervarer antwort begriften Artici, auch ond muglich mit dem ehisten in das werch pringen wöllet, das lassen wir vass gnedigklich wolgefallen, vad ir thuet daran vanern gnedigen wölgefolligen willen vad mainung das wolten wir euch auf obberuert eur schreiben zu gnediger antwort alt verhalten.

Geben etc. Prag den 9. Muij Anno etc. 56,

An die N.O. Regirung etc.

Orig. Concept. Latour.

## VH.

## Khevenhüller und Paradeiser schlagen dem K. Ferdinand den Christoph Mordax zum Kriegsrath vor.

Allefurchienschtigister Gressmechtigister Khunig etc. Allergonfligister Herr. Euer Römisch Khnniglichen Majestet sein unser allerunderthenigiste dien-t in demoetigister und sehnldig gehorsamb berätt allergenedigister Khunig. als Ewer Römisch Khnniglichen Majestet unser vom Neuntem Apprills aus wien zu andetword sinse zwore ausgangene unsers sehrbeinse genedigist geameltwort. Nachdem wir mit Gristoffen Mordar um Martin Mager Irer Abwessehnlichen des European den Khriegerstellenst sanetzenem nicht handles mögen das wir auf vorig Rose Majestet deskahlenn aussynngen Beviebe mit ainer undern Teuglichen Unnd Khriegeverstandigen Person zum Grodetlichisten handlen Teuglichen Unnd Khriegeverstandigen Person zum Grodetlichisten handlen Mitselsten und Vielss fürwenden, dieselb Person in Euer Römisch Khinigfeichen Mitselst für zu befrügeren zulen, dasselb Euro Khriegeversche diennat zu bewegen Unnd mit dem Allereillendisten an Euer

liehe Majestet der Unndterhaltung halbenn mit Ime hanndlen lassenn und Ime sonnst auch in gennedigisten bevelch baben wellen. Darauf füegen Euer Römisch Khüniglichen Majestet wir unndterthenigist zu vernemen, das wir zu laisstung sehuldiger geborsamb mer alls ainmall mit den Herrn Verordennten dis Lanndts auch Euer Römisch Khünigliehen Majestet Landt Rättenn, und sunst mit Etliehen Herrn unnd Lanndtleuten davon geratschlagt mit weliehen wir dises Lanndts uber das hievor Bescheehene, die sieh aber nicht Einlassen wellen, hunndlen möchten. Wir haben aber bev allen Unnserm Nachdennkhen, and auceben khainen finden khunen, der wie Euer Römisch Khunigliehe Majestet schreihen Taugendlich und Khriegsverstandig war, unnd sieh bewegen liess. Erforsehen oder befinden khunen. Endtzwischen sieh zuegetragenn, das man vergebenlich gesaget, das die Khayserliehe Majestet Ir Kriegsfolkh in Ittallia abziechen lassen wollt. Derwegen dem Haubtman Cristoff Mordaxen auf unnser underhandlung durch seinen Vatter und freundt durch sigen Potten geschriben worden, sich verrer in Kheinen diennst zu bewegen sonnder hersuss zukhammen. Welches er auf seines vatter auch seiner froundtschafft schrifftlich begern gethon, unnd alls er vor wenig tagenn Hicher ankhomen. Haben wir mit Ims auf Euer Römisch Khünigliehen Majestet Beveleh und bechannden habenden Credennz zuhandlen angefanngen. Also hat er unns angeverlich dise Anndtwort geben. Wiewol er zuvor seines verrukhen aus Ittslis Anseehendliche fürschleg unnd anbieten gehabt, habe er doeh auf seines Vattern und ainer gannzen freundthschafft Ernstlich sehreibenn, sin Raiss heraus zu thuen nit Erlassen wollen, mit dem Unndterthenigisten vermelden, unnd anbieten das Euer Römisch Khünigliehen Majestet alls seinem geliebten Khünig Erbherrn und Lanndtsfürsten such dem Vatterlanndt vill begierlich unnd lieber alls khainem Andern Herrn diennen welle etc. Unnd dieweill wir nun unndterthenigister getreuer und sehuldiger wolmsinung Erwegen und bedseht. Nachdem dieer Cristoff Mordax an Euer Römisch Khuniglichen Majestet hof, von Jugent auf erzogen, bey Herr Lienhardten von Velss. Seinem gar Nachendten Vettern sälligen zugedennkhen alls ain Junger in den Uungrischen Khriegshanndlungen vill braucht Nachvolgents sin Khriegs unnd Bevelchsman. In unnd vor der Belegerung Stuelweissemburg sin guette Zeit unnd piss vom Turkhen mit Gwallt Erobert wordenn sin fendrieh unnd slasdan in Sibenwurgen, die verganngen jar. ain Haubtman gewest Nachvolgendts in Khayaerlieher Majestet diennst alls sin Haubtnisn Gerattenn, darinnen er sieh biss anher (wie wir bericht) Ritterlich unnd woll gehalltenn, unnd er siner Ansechendlichen freundtschafft vom Adl dises Lanndts unnd Euer Römisch Khuniglieher Majestet Erh Unndthann auch alls wir Versteen nit unmassiges gebrauchs. Sundern ain vernunfitiger gleiches alters man ist. Demnach auf Euer Römisch Khünigliehen Majestet gennedigisten Bevelch dohin mit Ime gehanndlt unnd besehlossenn, das er sieh hiemit zu Euer Römisch Khüniglichen Majestet verfüegt, unnd derselben alls unnderthenigister dienner unnd Lanndtman, Erzaigt unnd stellt. Auf soliehes wissen Euer Römisch Khünigliche Majestet Nun vernem mit Ime Allergenedigist unad woll zu hanndlen Isssen Unnd theen Ewer Römisch Khünigfiche Majestet bemeilten Huubtman Mordax unnd unns in diemdetigister unnd schuldig geborsamb unndterthenigistes vleina bevelehenn, Datum Villach dens 11 tag May des 1386 Jars.

#### Euer Römisch Khüniglichen Majestet

Unndterthenigiste Diener

Cristoff Kbevenbüller m/p. Geörg Paradeiser m/p.

Von Aussen:

Der Römischen zu Hangern und Behaim etc. Khüniglichen Majestet etc. Ertzherzogen zu Ossterreich etc. Unserm Allergnedigisten Herra.

Orig. Pap. mit zwei aufgedrückten Siegeln von Latour.

#### Note 24 11. Mai 1556.

#### 13. May 1556.

Ein Schreiben gleichen Inhaltes und mit denselben Unterschriften wie das vom 11. May 1356 von Landeshauptmann von Kärntben Christoph Khevelhüller und Georg Paradeiser an den Kniser, als Crendenzschreiber für Christof Mordax d. d. Villach den 13. May 1356.

Orig. Pap. mit awei aufgedrückten Siegela von Latour.

#### VIII.

#### Bericht Georg's von Wildenstain an den K. Ferdinand.

Allerdurchleuchligister Grassmechtigister Romischer zu Hungern und Behen Khünig intergenoeligister Bern. Enze Rümisch Khünigliche Myjestet sein mein underthenigist schuldig und plüchtig dienst in aller gehorsenb zuveran bereit. – Und then aus Rämische Khünigliche Myjestet etc. underthenigist erzundern, das Ich derselben schreiben von dats den 23te dies wesenden monats May mit gebörlicher Riererent empfangen, und alles lanhalt gehorsmithist vernomen bah, auch die schreiben an Herra Hannese Lenkbowitsch, und die verordesten in Steyr Instituedh, abhald unærzangenlich zugeschicht, und wil also in aschen, die Harmain betreffendt, so ger Zygeth geschicht werden solten, auf um Rümisch Khünigliche Majestet bereich Jene Herra die Gestelle und Rutsan erzebeinen, wie Ich dann lust meines vorigen askeribens, noch mit diese neuen und allen Harmain in Lundiger attillet nadellungs steet, dannigers aber webet werden understellen werden under senten und senten und eine Harmain in enniger attillet nadellungs steet, dannigers stellt nehandungs steet, dannigers stellt nehandungs steet, dannigers stellt nehandungs steet, dannigers het den wechten.

Unnd wiewal leh unch nur Rümiek Khünigliche Majestet des Khriegarstambh falber genedigiste erforderung mich im Fustspffen, und ver lennger verzug den negsten hinaus zu uur Khüniglichen Majester geborsamist verfügel hette, dieweil aber berr Hanna Lenkhowiez seuiger Überster mit mir noch vor unnsern werzunkhen zu Gilli gehanndit, das Ich in abween assiene, als nemblich his auf den 10. kbunfliger monsts Junj das Khriegawesen and den gefniezen millerweilen versehen sollte, unnd leb Jone noleben zu Freundtschafft und erfellen alt weigere moch sbehäpen mägen.

Unnd sodann obgedachter Herr Hanna Lenkhowitseb noch dieser Zeit in sein sinbt der Obersten Veldthaubtmanschafft nit angestannden, und doch auf Vermeldten 10. tag Junj seinem verlassen nach, albin erseheinen solt, Auch die Bezallung (bev welcher Ich viles beriehts wegen sein muess) alstundt hieber gewarttendt sein, derhalben wurde es mir (wie nur Romiseb Khunigliehe Majeatet aelhat allergenedigist zu erwegen haben) nit gebürn, das leh vor seiner ankhonnfft (auch in bedacht das yeezt niemands an den graniezen ist, dann leh aambt nur Romineh Khunigliehen Majestet Khriegsseeretari Veiten Gailel allain) vonhinnen verruekhen, unnd die graniezen alstoplosser verlassen sölte, wo aber bemelter Herr Oberater Inmassen leh Jene nun zum zwaitenmalle gesehriben, sieh etwas zeitlichers herab befürdern wurde, unnd leh sonnsten wie leh dann all mügliehisten vieis fürwennden wil, abkhumen wierd mügen, wolte leh mieh aladann auf nur Römisch Khünigliebe Majestet beveleh unverzogenlieh hinaus gehorsamist befürdern, unnd hier Innen weitter niehts Ierren noch hindern lassen. Und so Ich dann über meinen willen, aus obangezaigten bewegliehen urasehen, von bie nit wol ahkhumen, unnd nur Khünigliehen Majestet vor derselben glugfäligen aufpraeb ersiehen khunde, unad dennoebt aur Römisch Khünigliehen Majestet bevelch ware, das Ich mieb ain weg als den anndern hinaus gen Wienn stellen sollte. Bin ich urpittig demselben auch unnderthenigist nach gekhomen, unnd doeb hierauf vernneer nur Khünigliehe Majestet bevelch derhalben gehorsamist gewarttend sein, welches leb nur Römisch Khüniglieher Maieatet zu meiner warhaffligen entschuldigung, unnd das solebes aussenbleiben an mir nit erwindt, Aus derselben beveleh zu anntwort gehorsamist nit sollen verhalten, unnd thun mieb daneben als meinem allergenedigisten Herrn diemuettigist bevelhen. Datum Varas die den 29. tag May Anno im 1556.

Eur Römisch Khünigliche Majestet.

. Unnderthenigister geborssmer

Jöry von Vildenstein m. p.

#### Von Aussen:

Der Römischen zu Hungern unnd Behem etc. Khünigliehen Majestet etc. meinem allergenedigisten Herrn.

Cito

Cito Wienn.

CIU

Orig . Papier, mit aufgedrücktem Siegel. v. Latour.

#### IX.

## Hoff Kriegs Rath Instruction

vom 17. November 1556.

Ferdinand two Gottes gauden Römischer es Hungeren vad Üböchnich te. Römig, Instruction And die Edlien von Vanaere liebe getreue Georgus Freyherra us Thanhausen, Ehrarieishen von Khungssperg, Georgus von Wildesstein, Gehbarden Welczer, vad Sigmandes Bollier alss vannere verordate Khröng. Rehbarden Welczer, vad Sigmandes Bollier alss vannere verordate Khröng Rehbarden Welczer, vad Sigmandes Bollier alss vannere verordate Khröng Rehbarden Welczer, van Sigmandes Bollier alss vannere verordate Khröng.

En stlich nech dem wir, aus hochkweglichen billichen vad hochnottwendigen Vranchen, nun hindure sinen stetten Khriegerath an vanserm Königl. Hoft stabllen genedigist entschlossen sein, vad wir dan zy die observneilen in ansehung ihrer Erharthnidt schückhlichkhaidt und Kriegerahrenhaidt, fürsenblich seh aus den sonndern genedigen Verfrance, so wür in zy stöllen, zu nunsern

Archiv. XXX. 1.

Khriegsräthen fürgenuhmenn, vad damit sy sieh in allen fürfallunden vand nottarfiligen sachen, desto bass darnach zurichten vad zuhalten wissen,

Sollen sy Erstlich ir aufschen nach vnoss auf vnsere Königliche Söhne, jederezeit gehorsamblich halten und haben.

Fürs ander solle vaser Rath Ehrareieb von Khungesberg die vmbfrage in Khriegs Rath halten, auch alles das was bey vass anzubringen sein würdet vor vaser referira.

Sy vansere Kbriegsräth sollen auch alle Tage Ess acyen sonderbare geschäfft vorbanden oder nieht, täglich zu ordenlicher Stundt an dem orth, so in an jedem Ortt vaserer Königliehen Hoffhaltung, welches sich allein auf hie oder in der nahendt hierumb versteben solle, aussgezaigt würdet, Nemblich zu Sommer Zeitten morgens vmb Sechs Vhr vnd winders Zeitten vmb Siben vhr täglich zusamhen khumhen, vnd vogefehrlich biss auf zehen Vhr bey einsuder bleiben, vnd von wegen vansers Khriegswösens im veldt, vnd der Befestigungen allenthalben, Ess sey mit Profiandt, Geschütz, Munition, Gebeue, beezstlung sambt andern Artieln solchem Khriegswösen anhengig, wie vnd wölcher gestaldt solehes veraorgt vad wie die Mangl gebessert, vand erstatt werden mügen, berathschlagen, und solehem allem Höchstes ibrea verstandts und vermügen nachdenekhen, damit dieselben aachen desto leichter angeriebt vnd georndt werden mügen, doch sollen in solchem die Feyertäg auss genuhmen seyn, wo aber genöttige sachen fürfielen, die kbain Zeitt oder bitt erleiden mügen, sollen sy nit allain zuuorbemelter Zeit vnd Stundt vor Essen sonnder auch nachmittag so lang vnd offt es vonnötten ist beveinander erscheinen vnd bleiben auch die sachen hochstes Vleiss handlen vnd verrichten.

Verer sollen sy auch die Sebreiben md handlangen ao wir Ihnen jedesmals in vansern Khriegs Rath ordnen oder wass wir Inen sonasten beuelsten werden, Grederlichen beratbeshingen vord vans mit Erster gelegenhaldt referirn, vad darüber vanser genedigisten resolution rad beschluss nach die sachten inna wereth riehten, vad hesehaldt geben auff dans alle sacheu vonserer Resolution vad Ihrer Khriegsordnung nach volongen werde.

Was aussgaben betriff van aieh dieselhen also der notturff nach zuetragea vom fürfallen werden, sollen vanset Kriegetilh mebt 7 und gewalt ich bard hundert vnd biss ia andertbalb hundert gulden Zetl in vanser Kriega Zallmaister Amht zu fertligen was been mehrer oder höhere Summa antreffen wurde, die sollen zy biss sellen zu biss sellen wirden sellen zu bisse den sollen zu bisse den sellen zu bisse den sellen zu bisse den sellen zu bisse den sellen zu beziehen nach gelegenhaldt verordann.

Damit dan sy vanser Khriegerith in allen sachen, sonoderlich jeezo im anfanng desto bessere berieht empfangen vnd wax die mehrera aussguben belanget ohne sonnder Ir bemülung bey vanser IHof Camer anbracht vnd riehtig gemecht werden, wellen wür lanen ainen auss vansera Hoff Camer Rithen zueondens, wellen bey Ihon so offt es vonnätten in Rath erzseheinen vall hacen guetten herieht gehou auch was vonnütten hey der Hoff Camer anhringen vad fürdern solle.

Mehrgemelte vonsere Kriegs Räth sollen auch hinfire die bestellungen vnd Vrlaubungen, auch anordnungen der Musterungen alles Khriegsvolckhs vor vonser fürbringen hanndlen vnd expedirn.

Sy sollen auch ir aufsehen auf vinner Arsional alhie Schüff Pruggen vnd anf all Armada sachen haben, daz sie ordentlich gehaltten werden.

Das mus in allen Zeugheusera verhanden vnd vaser hoff Camer auss Zag in handen haben mögen vnaser hoff Khriegs Rith von Ihnen erfordern vnd empfangen, sich darnach wissen zurichten, was aber vaser Hoff Camer Rith nit betten sollen russere Khriegs Rith somnderlich der vyseristen Orth fleshen ein ordenliche hereitung durch teugliche Commissari fürsehmen vnd denselhen ain lastratetion verfassen, auch vnass dieselb zuersehen fürbringen.

Vad nach dem wür nuch nit allain hie sondern andern unnern Königreichen Al Landten von danderlich hey rumsern Ort 1 van Gränitt Heusern anscheilich vad nathwedige hefestigungen vad gehew zuserrichten baben ist unner gnediuter will vad mainung das vaser Khriege Bith bey vannerm dereme geernden Superindentunten der gehem unch Pummistern Lederreceit rieistige erkhundigung laben, vad endlich darob sein, damit zolche gehew, vad beuestigungen Stattlich unft dereitlich darob sein, damit zolche gehew, vad beuestigungen Stattlich unft dereitlich vereicht werden, vas inen auch in sulchen geheuen und desselbigen anhengigen sachen zubeschwärlich fürfelle sollen sy solches an vansar varb gestelget haben daricht und erfeligung gelangen lasson.

Vand fürnehmblich nech dem an dier Statt van der anseitenischen beuestigungen von gebeuen vanner Königreichen Laudien vand geftreum vatertiense am meisten gelegen das 39 darauff mit sondern Ernstitleien Vieiss ir anfachen haben, van dillenthilben wie van we av vonnitten, Einhäug derob sich unt halten, dass soches Khriegagebew und beuestigung in alles Puneten nach den seiches herstütschlagt van zuwalziehen fürs best engesehen worden aufe ehist gefürdert und vollogen werden. Giriekila sollen gedachte vansere Khriegerith in alten Profinadt, vad derreiben anhengigen sachen ordnung heschaidt vad den Profinadtunistern beuelet
geben, wie sy sich in hestellung vad erkhaufung hin vad wider ordnung der
profinadt an die genöttigisten ortt verhalten sollen, vad dass solches au rechler
erkt und weil bescholes, such frisch vad gestet erkhauft werde, vad dasses ler
suffnerkhen haben auf das in den Profinadt sachen ordenlich gehandt in die
supsessieten van besopgischen Ortfletchen die notterfilt Profinadt in verrath
georadt vad alse vansere Khriegevelekh in dennselhen mit der Profinadt seit so
hoch alss bisher beschenen beselwerdt werden aber dannecht auch die Kroist,
Myt, darn mit mingel feid und alles anders so der Profinadt sabengig, verrichien
vad was inen in selehen au sehwär fürfallen wurde, dass sy nit richtig machen
mehten, vans dassile geherssmikhen fürfalegen, van vansers beschluss vand
beschaidts erwartten, Nachmalten mit Ernast darob sein, das selehem vanserm
beschluss ancagleikt vad aschklunden werde.

Zuuoleizhung dises alles völlen wir vansern obrissten Zeugmister verwährer des Artionis val der Aranda mutter rande Profandt, auch Parmisiter, die Superintendeaten der gepew vnd andere Parmisiter alle so sich bey vansern beuesstigungen gebruschen lassen, genedigtst verkhänden, das indinen Hisdulungs sy verer bey vansern Khriega Räthen in allen lären andwendigen Handlungen vmb beschaidt anhalten auch erledigung bey Ihnen fünden werten.

Win nun sich begeben würdet, daz in ainer oder der andern obwermelten sachen Commissari abzuferttigen vonsötten sein werden, sollen sy zuwerrichtung derselben teuglich Commissari mit nottwendigen Instructionen von vans zu fertiligen, bey vanss vermahnen, vad aschmallen derselben Commissari relation Ihrer aussrichtung widerumben berathschlagen und alss dan vans auf feren vanstern gnedigisten endlichtungs gebrasmhlich fürbringen.

So wöllen wür auch gedachten vansera Klriege Richten von mehrers berichts wegen, des Khriegevolckhs ausstandts halben vnd wie anieczo das Khriegewösen mit der beerzellung, besaeung, Prafiandierung vnnd anndern allenthalben gestalt, ausszug vberantwortten vnd guetten bericht geben lassen.

Dem silem nuch selles vaneere Khriege Rith, sont auch in allen schranern geseighein vertranen necht, vanser, vanserte Kniegreich, Landt end getreuen Vadterthanen, überall das beste hedenkhen, hersthschlagen handlen hefürdern vom in silem dens, was hahren möglich ist, nichts ermangeln noch erwirden lessen, dass wöllen wür gegen lanen vom Jeden insonderheidt in guaden hedenchlen vom derhbanen Sy erensigen nuch an solchem allem vaneer erstliche Mainong. Geben in vanserer Statt Wenn den Sibeauchendten Tag Nouembris Anno im Secha vom Profferigisten, Vanseres Reiches des Römischen Secha vod Zwsinigstieten van der annoder im Preissigtieten.

Orig. Copie.

# Verzaichnus der Artici so in des kunfftigen Kriegs Rats Instruction gesteit werden sollen.

Allerdurchleuchtigister Grosmechtigister Kunig Allergnedigister Herr. Eur Römisch K. M. etc. haben vans, auf vanser Zum dickhermal gehorsamistes anlangen pit vand vermelden, das wir bey den vilfeltigen Kriegssachen, so nun etliche Jar her in der Hof Camer Expedition khumen, Eur Ro. Kun. Mt. etc. Hof Camersaehen der notdurfft nach, vand one grosse verabsawmbung ordenlich nit handlen, oder die fur sinander bringen khündten, Jetzo Allergenedigisten mundlichen beucleh gegeben, Nachdem Eur Ro. Ku. Mt. etc. zu dirigirung vand verrichtung derselben Kriegs vand dess Kriegswesen anhenngigen sachen, ain ordenlichen Kriegs Rath halten wurden, So solten wir nin verzaiehaus der Articl, welche Eur Ro. Kun. Mt. etc. notdurfft vand vanserm guetbedunkhen nach, in berurtes Kriegs Rats Innstruction zustellen wären, verfassen, vand solebe Eur Ro. Kun. Mt. etc. fürbringen, dess wir dann, auf derselben allergenedigist wolgefallen vand verrern Endtschluss hiemit in vaderthanigkeit thuen. Vand dise dess Kriegswesen anhenngige sachen, So zu enthebung der Hof Camer, vand damit dieselb Eur Ku. Mt. etc. sonst obgelegnen notwendigen Cameraachen, dessto statlieher auswärten möcht, durch ermelten Kriegs Rat verrieht werden mugen gehorsamist vand mit dem aller Kurtzisten anmelden wellen.

Erstlichen wirdet vansers gehorsamisten erschtens von nötten sein, das num hindivo, durch Ernennte Kriegs Ret, die bestellung vand vrhaubung auch verordnung der mussterungen alles Kriegsfolgg Eur Ku. Mt. etc. furgebracht, gehandlt vand expediert werde.

Es solle auch gedaebten Kriegs Rätten auferlegt vand beuolchen werden, das Sy Ir Aufsehen auch auf das Arsonal Schiffprugen vand alle Armada sachen haben, das die ordenlich gehalten vand gehanndlt werden.

Wiewol uuch Eur Ro. Ku. Mt. etc. niene obrinsten derreiben nider-Outerriedschen Lande Zegmainster bestellt und revordent haben So erfordert dech die notdurfft, damit obermelte Kriegs Rat auf alle Eur Ku. Mt. etc. Zeugheuser mit wass rorrat dieselben yeder Zeit versehen und gestäffert Ir aufmerkehe haben, Sonnderfühen aber das in Bru Ro. Ku. Mt. etc. beastungen Genätt, Stetten, Fleckhen, rund fleusern, an gesuegamer munition, auf furfallunde not nit mangt ersehein, Was darinnen verhannden, erkbnodigen, was etw wa ninem orte zu dem anndern im Fasl der not zuuerordnen, rund wie sonnten Grechung beschieben solle, berathschlagen, dasselb also mit Eurer Ku. Mt. etc. versissen, In volkiebung gabriggen zerschaffen.

Zu solchem wirdet von nötten sein, Inen auszug, was in silen Zeughensern ort vand Granitz Fleckhen für munition verhannden zuezustellen.

Von den Haubtzeugheusern werden die auszug woll verhannden oder zu bekhumen sein.

Discs alles aber bey den anndern vand Eusseristen Ortflegkben Zuerkhundigen, muesse im sonndere bereittung derselben bescheeben, vand durch Ermelte Kriegs Rätt taugliche Commissarien mit notwendiger Instruction hierzue abgefettigt werden.

Nachdem auch Eur Ro. Ku. Mt. etc. nit allain hie sonnder in merern derselben Lannden, vand furnemblich hey Eur Ku. Mt. etc. ort vad Granits Heusern, ansehenliche vand gar notwendige befesstigungsgepew, Zuuerrichten haben, So meebte den Kriegs Rätten verrer auferlegt werden, das Sy bev den geordenten Superintendenten der gebew auch Pawmaistern Jeder Zeit vleissig erkhandigung hielten, vand Enadtlichen darob wären, damit solche gebew vand befesstigungen wol vand fürderlich verricht wurden, wass Inca aueb In Ermelten gepewen, und desselben anhengigen auchen Zubeschwärlichen furfiele, Also das dasselb durch gedachte Kriegs Rat, nit verricht werden möchte, sollen Sy solches an Eur Ro. Ku. Mt. etc. vmb genedigisten beschaidt, vnnd Erledigung gelanngen lassen. Gleichfals sollen mergedachte Kriegs Rat, in allen Profundt vand derselben anhenngigen sachen, ordnung beschaidt, vand den Profaundtmaistern beuelch geben Wie sie sich in bestellung, erkhauffung hin vand wider ordnung der Profanndt an die genottigisten ort, verhalten sollen, vand daneben Ir aufmerekhen haben, damit in den Profunndtsachen ordenlich gehanndlt. In die eisseristen, vand besorglieben ortfleckhen, die notdurfft Profaundt, in vorradt geordent, vand also Eur Ku. Mt. ctc. Kriegs Volgg, in denselben, mit den Profaundt so hoch Inmassen bisheer beschechen, nit beschwärt werden, und alles anderss, so der Profunndt anbengig ist, expediern.

Zu voltichung dessen allen, wirdet furnemblich die Nodufft erfordern, dumit salt methernlet Kriege Rat For Ro. Ku. M. etc. obrister Zeugmaister verwalter des Arsonal, vand der Armada Mussler und Profannet, Auch Paw Zallmaister, die Super Innendendens der gebew, vod unndere Pawmaister alle, So sich hey Far Ro. Ku. Mt. etc. befestigungen gebrunchen lassen, gewisen werden, vand in allen derselben anhenngigen und furfallunden sechen durch ystegedehte Kriege Rat erfedigung beseheche.

So auch, wie gemnincich sich begebe, Also das in obbemelter ainer oder et anndera suchen, Commissionen abzufertligen wiren, So sollen Zuuerrichtung derselhen tugliche Commissarj, mit notwendigen Instructioneh, durch ay abgefertligt, derselben Relationen, Alasdann widerumben berathsehlagt, vnad Eur Ro. Ku. Mt. tec. furgebracht werden.

Solches aber alles, ordennlich vand statlichen zauerrichten wirdet auf das Kriegswesen desselben vand ohbemelter Artiel Erhaltung, die ausgaben zunerordnen von nütten sein, damit dann die Hof Camer mit dem Kriegswesen widerumben nit confundirt vand aus dem so ain ausgab in dem Kriegs Rut heratschlagt derselben volziehung erst der Hof Camer beuolehen wurde, doppelte Arbait vand die Zerrittligkhait gleich wie yeczo, nit Eruolge, So achten wir In vandterthanigkhait, ganntz urtreglich zu sein, dass hinfüro die ausgaben dess Kriegs vand Hofwesen getbailt, vand dergestalt dem Kriogs Rat, Eur Ku. Mt. etc. ordenlieber veeziger Kriegs Zallmaister, nit allain znuerrichtung obbemelter sonndar aller annderer Kriegsausgaben zuegegeben, demselben auch alle gefell, So auf das Kriegswesen, vand alle anndere Kriegsnotdurfft, von den Lannden bewilligt oder sonnst in annder weg verordent. Was aber aus solehem anf das gebew gehörig dem ordennlichen Pawzullmuister Eingeanndtwurt werden, vand dise bede Auf Eur Ku. Mt. ete. vand nach derselben der Kriegs Rat beueleh, die ansgaben von dem gelt so Sy Innhauden haben wurden, thuen. Vnnd damit die Kriegs Rat, Jeder Zeit, Was in denselben beiden Ambtern fur gelt verhannden; oder ausgegeben worden, nigentlieb wissen trüegen. So solle dureb bede Zallmaister woehenlichen, ordenliche Zetln, dar Innen solches alless begriffen, Inen zuegestellt werden die Sy alsdann mit Vleis zuersechen, vand sich darnach ymb souil dessto mer zuriehten werden wissen.

Nota. Es sollen auch uergedachten Kriege Ratten, von dessto merer berichts wegen, dess Kriegsfolges Ausstandits balben, vand wie au yeceo das Kriegswesen mit der bezallung, henaetung, Perfanndtierung, vand aunderm sillenthalben gestalt, ordenliche Auszüg vheranndtwurt, vand guetter bericht gegeben werden.

Gleichz. Orig.

#### XI.

#### Bericht der Hofkriegsräthe.

## 21. Nov. 1556.

Allerdurchluschtigister grossmächtigister Kluusig, Allergandigster Herr. Eur hun. M. lastruction, wöllicher getalt wir in handlung må dirigierung des Kriegawisens vans erhalten sollen, haben wir mit gehörender Reserens gebersamhlier empfangen, vans denin ersehen, vad ein vaderthenigs erpistens, so weit sich vaner verstandt erströkkt vansers påsten vernugens und getreutien vlass, dereslhen nachtulknummen vad zugelden.

Nachdem aber eur khan, gn. darin gnedigst vermelden, wir vnd wass sunderlich Jetto Im anfing vans zu empfahung pessers berichts aller furfallenden seshen Ausgaben belangendt, sinen auss derselben hof Chamerrhiten vans zueordnen daneben zuch beuelth geben wollen das vans vor beruerter hofesamer alles khriegevolts ausstandt auch wie das khriegevolem mit der beesalung van bessetzung gestallt und rette verschen zugestellt werden.

Bitten und vermanen wir eur kbun. Mt. vndterthenigklich, dieselb wölle sollichs zuuerordnen da en anderat nach der Zeit nit bescheben, gnedigist gedacht sein-

Gleichafala ob gogen den eur hhun Majestst obristen Zeugminter rezwalter des Arsionals vond der Armada, Muster und Profandt . . . maister die Superintendanten und andere Paumeister der gepeu die verkhaudung das ay in diesen faal in furfillenden handlungen besebeidt von rass wen nit beseheben wire natehmal zu besehechen goedigts verordene.

Dieweil auch noch zwen rusera Mitts als nemblich Georg von Wildenstain und Sigmund Göler ahwösig, dieselben mit ehistem zu vnss zu khummen Inen onedioklich verordnen lassen.

Vad anchdem Eur Khun Mt. vans ruder nadern nech in der profundle ordnung zu geben ilt. 2. nüferigener zuh beurliche, 30 erundert die nieturfft das wir ainen verstandt haben, ob eur khun. Mt. auf nagst khunftigs Jar nin khrieg zu furm gesyanens seien, dann nach glegenheit eur khun. Mt. verhabens werden wir van sait aserdenung van denberitung der prefundit richten müssen. Das haben eur khun. Mt. wir suff dissans in rudertbenigkheit nit verhalten sollen, vans in derzelben ganden gebersamhet beutlehendt.

In margine. Sollichs saigen wir eur khum Mt. allein daramb ann ob eur Mt. et. nithedaebt wären, siniehen khrieg füreunemen, das wir rust ensparung schrigs unkostens, so sunst zu einkhauffung der Prefinadt aufgewendt werden müste, die auch, da sy nit verpraucht werden anletn verderhen möchte zuuerhalten wissen.

N. die verordente Kriegs Ratb Aetum den 21. Novembris Anno etc. LVI etc.

Orig. Concept. Latour.

#### XII.

#### Erzh. Maximilian an den K. Ferdinand.

28. Dez. 1556.

Allerdurchbeschigster etc. Wiewal in der Instruction, wöllehe ear khun. Ate. de-orielbes verornder khriegsvichen aufrichte om ausbillen lansen vader naderan vermeldt worden, das eur k. M. denselben von merers beriehts wegen alles des khriegswichts Ausstand, van dvie an Jezzo das Khriegswichts Ausstand, van dvie an Jezzo das Khriegswichen mit der betalung, benazung, profanditerung gepeuden und andern fürsehungen alleni-halben gestallstamh, masszugh uberastworten vad notterfüg berieht gelen lansen wölten, so belinde ich deche As soljekts ausszengty gedackten Khriegs-

An die Rom. khun. Mt.

Orig. Coacept.

## XIII.

## Bericht der Hofkammerrathe.

## 31. Dec. 1556.

Næbdem die geordenten Khriege Rüth bey seiner Khuniglichen Würde angebracht, wie inen etliche Ausszig, darsat ist die habundel natsteution Referieret, unnd deren sie zu dirigierung der Khriegasaben vonnödten blieben mangleten, unnd durch henelte Hof Chammeretäth insiher nit überacht vieren. Soliches auch Inen 'den Hof Chammeretäthen, darch die Römisch Khunigliche Majestel durch bey verwart, an sein Khunigliche Mivele katundt scheriben aufelfelt wirdet, das in Names esiene Khuniglichen Würde. Inen den Khriege Rüthen auf Ir gestölte unnd hieror übergebene vermannag, in welcher under andern auch diese auszusig habben meldung hessebenben. Ain solieher beschaldt gegeben worden. Wie höchtigedechte Khunigliche würde Auss nehenlitunger Cooi mit A. gendleist zu vermenne haben.

Die Hof Chamer Rith Seind hierüber auch von der Romiech Khnuigliehen Magietet Rith, und Khriegsvallmaiter Matiesen Camere, Fuebene genandt noril berieht, das Er zue hannden des Khriegs Secretarien Hannasen Fieringers, solche Aussafig überantworth, dar Innen begriffen, was für Khriegsrollsh an dem Granicen Alleufhalben, soril Inne Kriegszalmaister herwisst vershandfen, wie weith dasselh auch bezult zey, unad was Inen den Khriegs Rithen in solichen noch manglet, das mügen sy sich av ool hey ermeltem Khriegszalmaister. Als dem Musternaister In Hungern Jeder Zeit erkhundigen, die haben in heretels in diem Allen Notkwendigen guteen berieht zu tuben.

Das aher die Kriegs Räth Aller Beatallungen sin wissen zu haben begeren, In demesthen haben sieh die Hof Chamerrath. der unngerischen Hof und Camer Cannzley geferttiget worden. Darzue ist die Hof Chamer Registratur mit binauf genummen, unnd dieselhen zu handen zuehringen Erfordert die Nedturfft, dass der Romiech Kluniglichen Majtstett genehrben werde, damit sein Khnnigliche Majestet ber obbenutten Cannaleyen und Cümera verfüngeten. Auf das mit dem unsaumblichisten Alter Bestillungen Copeien abgeschriben, unnd zu handen der Khriege Ribbier geschicht würden. Nachdem aber deren till bej dem Muster und Khriege Zahnsäter unch zu findem, Müchten ay dieselben mitterweil sich dar Innen zur erzehen hieben, zu na innen derroferen.

So haben merinchatzgedachte Khonigliehe Worde auss nebenligunder Absteifft mit B. guedigist und zurerennen, das hierer sehon der Obsteifft mit B. guedigist und zurerennen, das hierer sehon der Obsteile Zeugmaister zumbt allen seinen Zeugwarthen. Gleichsafals alle Superintendenten der gebeid, der Übrist Profamoltmaister sambt allen seinen Undergehenen Perfondt Versulfahren. Jure Obrist Mustermaister, Verwalther der haubtmanschaft im Arsonal, unnd der Schefnaister zuf sy die Khrieges Rich, sieht in Allen fürfallunden sanchen, beschiedt bei inen zu erfollen, beschieden worden.

Gleichsfals ist der Khriegs Zalmaister, der Ausgaben halben so sy vermüg Irer Instruction zu thuen unnd zu verordnen haben, und Inen sunst in sachen das Khriegswesen hetreffendt, allen gueten bericht zu geben, dahin beschieden worden.

# unnd Irer Bestallung . . .

bedürftig, das mügen sy sich hei Obgemeltem Obristen Zeugmaister, oder in sainem Abwesen bey dem Zeugwarth alhie, sonnderlich bei der N. O. Chamer erkhundigen.

Uber soliches waiss die Hof Chamer gehorsamhist nit, was bei derselben, so zu den Khriegssachen dienastlich, ferrer für bericht verhannden, unnd solle In diesem, unnd andern An Irem möglichistem Vleiss unnd guetem bericht darumben sy Immer wissen tragen, nichtes erwinden.

## Von Aussen:

Der Hof Camer Rat bericht, die ausszüg, unnd absehrifft der bestallung, welcher die Khriegs Rat von Inen gewsrttundt seinn, betreffundt.

Orig. Min. Pap., stark beschädigt.

# XIV.

# Ausschreiben an die Militärbehörden, mit dem Befehle, sich dem Hofkriegsrathe unterzuordnen.

31. Dec. 1556.

Nachdem die Romisch Khunigliche Majestet Unnser gnedigister liehster Herr unndt Vater, nihie ainen Ordenlichen Khriegss Rath nun hinfüro halten werden, und auf desselben dich aunht anndern seiner Khuniglichen Majestet Officiern, so dem Khriegsunksen gewirtlig, und anhengig sein. Zabeschalden, gendigiste Verordnung gethon haben, So ist in Numen seiner Khuniglichen Majestet unnser beveleh, das dir nun hinfüre in allen fürstlunden, und dein Annth Verwahlung bezierunden seshen, dich bey ermellem Khriegs flath, beschalds erholest. Und dem Jhenigen so sy dir, von hockstgedachter Kluniglichen Majestet unnd in derselben abwesen, von unnserntwegen, auferigen würden, gehorame volziehung thuest. Daran bessehicht seiner khuniglichen Majestet unnd unser geneliger willen, unnd mainung.
Geben Wissen den letes Decembir Anne etc. Im Sechsundfunfigischen

An Herrn Obrissten Zeugmaister Hansen von Tiskho, der solle dasselb gleichsfals zu thüen, bei allen Seinen Zeugwarthen auch darob sein.

In simili an Superintendenten der gepew alhie, das Er sölehes auch bey allen andern hirigigen, unnd den Gränizfleckhen Paumaistern verfüng.

> Obrissten Profandtmeister der söll dasselb hey allen Seinen undtergebenen profandtverwalthern auch verfüegen. An Verwalter der haubtmanschaft im Arsonal

Musstermoister Schifmaister.

Orig. Pap.

ong. i.

## XV.

# Auftrag ex consilio regio an den Hofkriegsrath.

31. Dec. 1356.

Von der Khuniglichen wirdt zu Behainb ete. der Romischen Khuniglichen Majestet unnaers Allergenedigisten Herrn geordneten Khriegs Rithen, auf Ir hievor übergebnes gehorsamistes Verannen, so Sy an sein Khunigliche Majestel, der aufgerichten, unnd Innen zuegestölten Instruction nach gethon, zur geseligisten beschald auszezaigen.

Nemblieben solle Inea, auss seiner Khunigliehen Mijestet alhüngelassnen hef Camer Räthen, Jezoz zu anlang, unad von wegen merze beiriebt der ausgabeu in fürfallunden saeben, Georg Teufl zuegeordent, unnd demselben auferlegt werden das er sich wan es die Notterfil erfordert, zu ermeltem Khrieges flath verfülge.

Alsdann laben sein Khunigliebe Wirde bey seiner Khunigliebe Migiestel etc. Rath umd Kriegas Zalmaister Bungera Mahliasen Camerer Pechsas geannoth solche Verordung gethan, das er Inco pie das Khriegaswüsen mit den Besaezungen, unnd Bezallungen gestellsamh, auch alles Khriegavolkha ausstannotts, lautera auszung überraichen und zuestellen sollte.

Verwalther des Profanndt und der Armada, Gleiebsfals die Muster Profanodtmaister, Superintendenten unnd Aondere Paumaister Alhie, in allen fürfallunden Haondlungen, auf Sy beschiden werden.

Sovil die zweee abweesuoden Khriegss Räth belanngt, da ist wie sein Khuoigliehe Wirde bericht werdee, Georg von Wildenstain mit sehwacheit beladen. Sigmund Gäller sol terlichee ankhumen.

Daso das offibemeite Khrieges Rith ais wisses zu haben begern, ob suf khunftligs Jar, ais Khrieg gestert werden selle, demselben oseb die Profanodt in Vorraht zu bringen; oder so khalo Khrieg sürgenammen, übrigeo Uneesten, os soosates hierzue vonoöten, zu ersparen in solehem khunden sieb siens, Khunigliche Wied einer Zeith, signedlicher nandeurt dit endetschlesen, sonoder müessen sieh bey hoebatgedaebter Khuoiglicheo Majestet desshalben ferrers beschildt erfollen. Ahdann solle Innen den Krieges Rithen derselb such endetschle werden.

Dieweil aber die Notturfft erfordert das die orth und Gräniez Heuser, In sinen als den Anadere weeg, Profosodiiert werden. Ist in Namon meer hoebstgedachter Khuniglicher Majestet.

der Ordfeken

Profosoditierung, mitlerweill bedacht sein, unnd solche in Voleziehung priogen.

Ex Coosilio regio.

Uberantwurt des lesten December Aone 56.

Voo Aussen:

Anotwurt deo Herren Khriegs Rethen nuf Ir hievor ubergeboes vermanee.

A.

---

Orig. Latour. Stark beschädigt.

#### XVI.

## Kriegskanzleiordnung K. Maximilian's II.

o. D. (1564).

Maximilian der Ander etc.

Ordnung, welebe bei Unser Hofkriegs Canaley dorch Unsere jezige und khünflige Kriegs Seeretarij, Registrator, Expeditor, Coneipisten, Ingrossisten, und andere Caceley Persohnen, his auf Unser widerruesse oud veränderong gehalten werden solle.

Erstlich wellen Wir, dass Unsere Seeretarij, Registrator, Expeditor, Concipisteo, Ingrossisten, und andere Unsere Hof Kriegs Canzley zugetbaoene Persohnen sieh io der Canzley und sonst freindlich, fridsamb, heschaiden, und siabilg halten, und fürsenblich klein Geltsläsfereng, mit sehweren, oder in ander weege, wie des Nalmens haben mag, nech ander Uzuzucht, gescherg, seletlen, Veziren oder Leisthfürtigkleit, offentlich noch haimblich, weder mit Warkhen nech Wortten treiben, noch sinich Rumor gegeneinander anfahen, oder verursachen, alles bei verlierung des Diensis, oder vermidung anderer unnerer Siraff. Sonder wan siner, ob dem andern bezehwir hette, dieselb sein beschwär, Erstlich den Severterien, wa seher solche Irrung darch Sy sil hingeleget khönde werden, Alasdan Unsern Hof Kriegersths Präsidenten und Rüthe ansägen, Welcher siche hierüber in sinischen weg dem Zwirder handlen, oder mit thättlichem Fravel, Unser Kayserliche Freyung in der Canteli brechen würde, der sall wis ein gelötht, nach Ungendee, und wie obstehet getrafft werden.

Weiter weill wissentlich diere Utser sochen daran Uns, Unsern Königeriert, erichen, Förtstelbumben, Landen und Letthen, merkhlen ub vill gelegnist, dergleichen der Partheys Handlung, welche mit grosser Versumhaus, und zehrung an Unserm Kayserichem Hof etwo lanngligen, in die Cananley hauben, und solche seches in gehänin, die oobbenellen Cananley Persohnen vertraut werden, dennoch solle den Serectarien, Registrator, Expeditor, Conspisten, und Ingrossisten, und allen Cananley Persohnen von hiebeitem his urd den Vidristen, mit allem erast, und hey Jedes gesehvorsen Ayd aufriegt, und eingehunden sien, dass Sy alle dierstehen gehäm die sy im Rath, oder in der Cananley vernennen und linen vertraut werden, klainem Menschen eröffnen, noch in kheinerjer weg zu vernennen gelben, sonder alles hiss in litren Todt versehweigen, welche aber dass übertreiten, und hiera Aydıs hierinnes vergissen, und monnistig gefunden wurden, die sollen nach gleigenheit am Leib und Leben gestrafft werden.

Unserer Secretarij, oder andere Canazir Persohnen, die durch Unsere Hoff Khriegs Rüth in Rath gebraucht werden, sollen khaimen Menschen offen-beren wass im Rath gehandelt oder geredit wördet, oh man samet, oder gethnit bandlet, oder was man aine oder die noder Session Rathschlaget oder besehleuts, oder was man handlen oder fürennenne welle, werb tey ainer oder der anderen Handlung gewest, und wass jeder insonderheit votiert hab, wie sy such sonst alles anders, wass Sy sehen oder hören, verschweigen, und niennaddts offenheren noch vertrauen sollen.

Unaser Secretarij, Registrator, Expeditor, sud andere Constley Persebnera solien alte tag am Werchtag von St. Gedigen Tag liss Michaelis des Menes und Sechs Uhr oder bald darnach, und von Michaelis shis wider Gedegen, und Siben Uhr vormitteg hiss auf schue, ober so lang es Uner Noturfil erfordert, und ackenitätig allung es ary an ferry oder Werchingen, und nicht bis viderumben auf fünfte, oder wie obstehet, so lanngs Unser Noturfil erfordert in der Cannaley beim Dienst sein, und hielben, und da glieblewol sleicht zu sehreiben ist, sieh danoch bey, und in der Cannaley finden lassen, biss und die Zeittiettermelte ordinarig Stunden werden fürüber zein, dannit, wann was unversehens firifeils, Sy alsahaldt hey der Handt seyen, und so aber vill zu sehreihen, oder etwas gendiigen zufertigen fürfallen wurde. Sollen sy hey teg und Nebh, hiss das solehe gendige seshen weggefertligt, arbeiten, wie sy auch sonst die Zeit sy in der Cunniey asyn nit unsuezlieb, oder vergebenlich zuhringen. Sonder verdich, und fürdereihene sehreiben, Und dassjenig, som hefoblen ist, wechliertigen, Und sich klainer auf den andern verlassen, noch den andern undeis, wo der an innem oder mehr errebin. Anch zu unfleiss, und enklässigkeit bewegen lassen, Sonder sin deder soll wie für seiner Pflicht nach schuldig ist, und solehe würdet verantwortten wissen müssen, seinem Diesst tredilich ausustrukt.

Und nach dem in Unsserm Hauptlegern, und wo Wir sonst ain Zeit stilligen, ain gebürlich orth, und behaussung zu Unser Kriegs Caozley nit weit von der Rathstuben, nach gelegenheit der Leger ausstraigt würdet.

Wolles Wir, dass Unssere Serectarij. Coneipisten, lugronisten, und alie andere Canaley Persolneus, Cussere sachen in der Canaley schreihen, und ali in lhren Herbergen und undtern Leuthen die Schriften unmhirben. Es sey dan anch, dass etwas solehen fürfelle, dass en in der Canaley der Zeit anch nieht, sondern bey der nacht geschrichen, oder verriebt mieset werden, in solehem fahl, und soots til, soll lhoen dans schreiben in hiren Herwergen raegelassen sein. Auch sollen Unsere Secretarien, ohne Uassers haß Rriegaraths Präsidenten, also auch härine der andern Canaley Persobnen, ohne der Serectarien wissen, willen, und ergeunstägung sinichen tag oder nacht nit absweig sie his. Sooder sollen wie obstehet, der Canaley mit vieiss beywohnen, und das so Ihr Jedem zu thuen suferligt und befoblien wügdet. Es sey hesonderwar, oder in gemain mit Vieiss, und guetem willen, unvergessenlich, ungewundent, und unwäherprochen, bey tig und nacht fürderlich fertigen, Und sieh sonst kheinerley Extraordiantji Schreiberey annemen noch heladen.

Und van Unsaere Serertarien, Jeder insouders seine Copeyen im Ruth abfrech hat lasen, und solech Copeyen an die Stat usehreihen fürgikn, sollen die lagrossisten solehra auch olles Vieiss, ohne Verug und fürenablich was Consision, Instruction und Bestallung, Item was at die Durchleicheigen Unsaere geliebten Vettern und Briederen, die Eresherangen zur Öuterrich, dan auch an ich Obristen und flauhtleißth Unsaer Grüsiere und sonst zufertigen, Vieisnig und alwegen wass Unsaere siegen zuchen sein, daran Unsa, Unsaere Königreichen fürstenthumben, Landen, und Ledit gelegen, Am ersten, vor der Fartbeyen seihen für handen nemmen, und Ingessieren. We sher die Partheyen eithe, oder Jamandts von ihrentwegen, umb liber aseben anhälten wörden, Alssadan dieselben auch neben Unsaer auchen, auch gelegendeit unserzogelich schrichen, wir hinen dass durch die Seresturien jeder Zeit angeszigt, und berohlen würdlet, darauf Seid eis Serestarien jeder Zeit angeszigt, und berohlen würdlet, darauf Seide Serestarien jeder Zeit angeszigt, und berohlen würdlet, darauf seine haben, und Vermahuung ühren sollen, dass dem gutet Volziebung beschehe, und sy die lagrossisten selbs zollen auch lörteinig zufünstriche darsyn lähese, damt siehts verstassumht werde. Die lagrositeitsig zufünstriche darsyn lähese, damt siehts verstassumht werde. Die lagrositeits gestellen der der Seine Auch mit siehts verstassumht werde. Die lagrositeiten selbs in den auch lör

sisten sollen auch alle original Bestallung und andere wiehtige Brief. beveleh. und handlangen. Ebe vnd man dieselben zu der Signatur fürbringe mit dem Registrator Vleissig Collationira und in fahlt, dass durch Unssern Registrator siniche gesehrliche und ungesehiekbte Rasurn gefunden wurden, Sol solehes durch ihne keineswegs gelitten, noch solche brieff, die dermassen geradiert sein, zuegestochen oder binaussgegeben werden. Sonder die solehe brief geschriben haben, Sollen berürte brief, es sey nun ainer oder mer Unverzogtlieb, und dermassen umbzusehreiben sebuldig sein, das in soleben zinieherley Unfleiss nit gespürt werde. Und sonderlich Wollen Wir dass die Versehlossene bevelch vor der Verzaiehnuss rocht mit Vleiss, und Cauzleischrifften überschrieben, und mit den Titel nit geirt und durch Sy die Ingrossisten Jederzeith Zway gerechte ordentliehe und lautere Lateinisch und Teutsch Titl Pürcher bey der Canzley gehalten werden. Welche sich mit Unsser hof, hungprischen und lateinischen Canzley Titl Püecher sigentlich vergleichen sollen. Und wass für frembde Titel die in obbemelte Titl Püecher nit begriffen, sieh taglich zuetragen, die sollen sy gleieberweyss, mit Vleiss erkhündigen, einsehreiben und Tabulirn. Und damit aber Unsere genötig auch der Partheyen sachen, die Kaine Zeit erleiden müglich von weg der einsehliss wie bisshere offtermalss beschehen, nit aufgehalten, Sonder durch unsern Registrator auf der Post, oder wie es die Notlurfft ervordert on Verzug wekb geferttigt werden mügen, Sollen die Ingrossisten nan hinfür schuldig sein die einselilüss die Inen durch die Seerctarien, Registrator oder Expeditor Jederzeit fürgelegt werden abzuschreiben untereinander freündtlich aussthaillen und selbs zu sebreiben, Volgundts auch zu Collationiern, und alssdann Collutionirt in den einsehlüss sakh einzulegen, oder dem Registrator zuezustellen, damit hiedureb nichts verabsaumht werde, wie Ihnen dan solches Pillichen zuesteet und gehüert. Dan Sovit die Signatur der brief, beveleh, und urkhunden so taglich gesebrieben und mit Unsserer aignen Hand verzaiehnet werden hetrifft, damit solle volgunde ordnung gehalten werden, Nemblich dass der Canzleydiener wer der Jederzeit sein würdet, berüerte Brief, bereich und Urkbunden

Erstlich dem Serretari zo solche gemacht, damit Sy aufsreiten, dass angeite brief und Urhanden flening gesehrlben und relatioarit seien, Nechmälts den Praesidenten Unsers Hoftkriegs Rathas, und volgendts Unas zum Underzeichnen zuetragen, dieselben zuch negst volgenden norgens oder wor es die Notturff refordert soch denselben abendt von der Signatur widerumbwegseinben. Und offt gemelten Rejektraler überratworten, auf dass er augergebe brieff Unserer Notturff nach, ohne Verzug hünsegkhertigen mit

In Fall aber gemelter Cantleydiener Schwacheit oder ander chaften halber üb brieft und bereicht zu der Signatur nit tragen möcht, Alssdan and Ine der Jungst angenomene Ingrossist vertretten, wann aber derzelbe auch nit verbanden, soll Er ainen andern Insonderheit erhitten der solehen an seine ställ verrichte. Sy die Ingrossisten sollen auch in abwessen der Secretarien ställ verrichte. Dy die Ingrossisten sollen auch in abwessen der Secretarien und der Secretarien und der Secretarien sollen auch in abwessen der Secretarien und der Secretarien und der Secretarien sollen auch in abwessen der Secretarien und der Secretarien und der Secretarien sollen auch der Secretarien und der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien und der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secretarien sollen auch der Secret Unseere Secretarien sollen aneb Khainswegs gestatten, dass den dienem so Unse woder glibd noch geschworen, ainiche Copey zum Ingrossiern fürgeben, Sonder die Ingrossisten dieselben freundlich under einander selbs sehreiben.

Wo aber unter der Secretarien Dienern ainiehe vorhanden, die fromb, Erbar und vertruk üren, auch Lust zu der rechiebere hetten, und etwas Lehrnen wollten, Gehen Wir gneilgklich zue, dass denselhen Jeruzeiten Coprien zum Einzehliessen, oder wan der Partheyen bereich absehriften zu sehreiben geken werden, doch sollen solche Jungen an die gewenlichen Tisch zu setzen, und dastibat schreiben zu lassen, dan auch andere der Secretarien und Registratore Dienern, Aussenhalb deren Knaben, darunder einem Jeden Secretarj, Concipisten, Expeditor und Registrator siner zuegelassen sein solle, der Zu und eingung in die Canalzy gensilich verpotten sein.

Unaer Espeditor wer der Jederzeit sein würdet, solle allen Vieiss gehrauchen, damit Erd ils Suppliestiones, Sontischerüben, bereicht und ander enberitten wie sy tiglieb im Bath erlediget, und ims die Secretarien zuegstellt werden alle tag auf das ableits es es eine mag, in sein ordinari Puech einzeheiten, und solches einschreiben Khaineswegs von ainen teg auf den andern versehischen, noch in die sitech oder Puschen verlegen, was nach die Bathschiege in sich halten, solle der Parthey tagentilet und sitlich auszigen, wass aber anderst wohln auszusechlichen, soll Er dem Canaleydiener abshald ubergeben, und derselbe soll solches beriffene oder Rathscheige Khainesegs verleihen, oder beg inte verliegen laussen, sondern er solls von stund an an die orth, dahin es gehöret tragen, und ubernaftwortet in

Die sehrifften, welche man zum einselniessen haben muers, Soll Er Expeditor geleiche weiss fürderlich denschriebe, Volgunds den Ingressisten aus haberbriben fürlegen, und wass für Articul abzusehreiben sein zuzuigen, damit abszeib durch 37 die Ingressisten ertstlich bestehre, und an Ihma Expeditor in der Verfertigung, in dem Pahl siniehe sehaldt nit erwinde. Wass aber für Suppliesiones und ander schrifften zein, weben in abgeschrieben sondern origimaliter eingeschlossen werden, Soll Er Expeditor fürderlich einsebreiben und in den einschlässsach zeitlich legen, damit unsere, noch der Parthey auchen angel halten der einschläs sit gelüntert werden, Er soll auch in ariene nieschreiben dermassen ordnung halten, dass Jede sachen an das orth, da es hingehört gelegt und wass für schriften oder handlung gefordert werden, dass Er dieselb fürderlich wisse zu finden.

Dio Secretarien, der Registrator, Expeditor, und die andern Canzley Porsohnen soll den Partheyen ainicho abschrifften auss der Registratur Püechern, Rathschlegen, bevolch oder andern schriften nit binausageben, es soy dan von Unsern Hoffkhriegss Raths Prüsidenten Inen den Secrotorien, und widerumb von Inen den andern Canzley Verwandten also verwilligt und zuegelasson, Unsero Canzley Verwanto in gmein sollen auch Khain frembte Ungebührliche Prasseroy und Spil, geselschafft in Unsser Canzley zuelassen, noch Jemants von Unssern Hofgesind, So nit in die Canzley gehöre Vil weniger andere Verdachtliche unbekhante Persohnen in die Canzley gewehnen, denselben zu sizen schreiben, Claffen, vnnucz Rödt und geschwäz zu treiben oder in den schriften umgrüpeln gestatten, Sondern wan dergleichen Persohnen hineinkbumben, dieselben mit glimpfen auss beschaiden, oder wo Sy wass zu Solicitiern hetten, dieselben an Unssero Secretarien, oder den Registrator weison, Im fall aber Jemants bei Unaser Hofkbriegs Canzley oder bey Inen als derselben Verwanten wass zu thuen hat, sol derselb aufsteben und entgegen gehen und Ire geschäfft und Notturfft, vor und ausser der Canzleystuben, oder doch also mit einander reden, damit Jemandt an seinem Concipira, Ingrossiera, Registriera, Collationiern, oder andern seinem Dienst nit Vorhindert, und die Canzleihandlungen so vil dest mer in gehaimb gehalten werden.

Item so wellen Wir auch, dasa sich Jemants wan sonst menigklich zugewohnlicher Zeyt auss der Canzley geet, es sey Vor oder nachmittag Ess begab sieh dan, dass Etwass genotiges zu fertigen oder zu schreiben in Unsern nignen sachen füerfüell in der Canzley nit verspath, Sonder wie ander daraussgee, damit die Canzley zu vngewöbnlicher Zeit nit offen bloibe. Im fabl dan genötige sachen fürfüellen, und dieselben sich dermassen heuffen, dass Unssero Secretarij mit der Expedition nit volgen mögen, sollen im selben fahl auf der Secretarij begehrn der Registrator und Expeditor so wohl als die ordinari Concipisten mit dem Concipiern, und die Coneipisten sowohl alss die ordinari Canxloischreiber mit den Ingrossiern hülff und bandt raichung zu thuen schuldig sein, denen Jungen nbor sie gehörn gleich dem Secretari, Registrator, Concipisten odor Canzleischreibern sollo dass Ingrossiern zu der Signatur ohne sondere noth mit niehten gebühren, und eben so wenig soll demselben gatatt werden, die Schlüssel zu der Canzley zu haben, in den Copeien nachzusehen und zu grübeln, oder an der ordinarj Canzleyschreiber Tisch zu sizen, oder in der Canzloy Ihr geschwäz zu treiben, wie auch sonst wohl unnöthig ist, jedor Canzleipersohn einen zignen Canzleyschfüssel zu lassen, sondorn vergenueg zu achten, wann einer bei den Secretarj, der ander bei dem Registrator und der dritte bei dem Canzleydiener, alss dem Dienstshalber gebührt, jedes tags der erste und der lezte ein: und auss der Canzley, zu werden.

Archiv. XXX. 1.

Unssere Secretarij, Canzleipersohnen, und fürnemblich Uosser Registrator sollen die Partheyen in Khainerley weg, weder mit erfordrung ungebührlieber und unzimblieher Tax, Bibali gelt noch sonst an Unssers Hofkbriegss Raths Präsidenten Vorwissen und bewilligung wider die billiehkeit und Altes herkhomen der Canzley, nit beschwären, dergleieben auch Khain sonder Bihali ervordern, oder heimblich einemen. Und nachdem etlich Jahr und Zeit her wan man die brief zu Unsserer Verzuiehnuss getragen, dieselben nur einen Unsserer Cammerer, oder Cammerdiener unverpedtschiert gegeben werden und nach Unsserer Verzaichnuss etwo durch ainen Unsserer Trabanten widerumben auch unverpedtsehirt zu der Conzley gesehiekht, Auss welehen dan Villeicht die gehaimb ausskhomben und geoffenbahrt worden sevn möelten. Solehen aber Künfftiglieh fürzukbombeo, wellen und sezen Wir, dass hinfüran der Canzleydiener die brieff nachdem dieselben Unsser Hofkbriegs Raths Prasident und Secretar wie obsteht undersehriben baben, auf einander wie sie zusamben gehören riehte, und mit einen Spaget Creuzweiss verbinte, Volgundts an ainen Unssern Seeretarij in abwesen derselben Unssern Regislrator Verpetschiern lasse, oder selbst mit seiner Petschier Verpelschiere, und wouer genötige brieff darunder währen, die Eilens bedurff und Villeicht denselben Abendt bev nigner Post geferttigt werden, sollen dieselben brieff von andern absondern, in ein anders Copert allermassen wie obstehet verbinden, Causa Domini Imperatoris propria, und etlich Cito daraufschreiben, auch einen Cammerer oder Cammerdiener zuestellen, und auf angezaigte genetigte brieff-biss sy von Unss zeiehnet werden, warten, heraussnemen, und Unssern Registrator zu der fertigung zuetragen. Aber die andern brieff so nicht so genötig sein, am andern tag dornoch in der Frue Von stund an von der Signatur heraussnemen, und dem Registrator fürlegeo.

Der Canaleydiener soll wie hissher die Registratur mit Vleiss sehreiben und Puntiern, eineht wenigen aber nuch vor genöuge Sachen fürffellen, dem Ingrossisten Ingressiern helffen, sein aufsehen nach Unsseren Itoff Khrieger, Rithen, suff Unsseren Secteriari und alundan noft Unsseren Registrator haben. Alles was im beroblen würdet, Unwsigerlich aussrichten, der Erst in der Canaley sein, dieselb zeitlich aufspären, damit Unssere Canaley Persobnen Jeder Zeith Unsserere notumtfur und Ibrem diensten nach hierieningen. Hene re soll auch winters und Sommerz Zeiten gegen den Abendt der Lätzte sein, dieselbe Canaley alle Abend vor seinen Aussgehen zuber zusabzuen, Und alssdan Vleizig zusupören. Unnd über die gerötliche Zeith er sey wo er wöll, und ausserhalb geungsumber Ursach dieselb oli wider zuspfperen, wirter Zeiten zuf dass fewer in ofen sehen, die Liechter was Jederman dezusus gehet vleizig ablösehen, und dere sleit Untellies Kkän geführ (werestabliere netstehen lassen.

Und wan Wir mit Unsserer Khayseilieber Person auss sinem haubt oder sonst ainem gemainem Leger verruckhen, so solle der Canzleidieoer alle Canzleysachen in die Trüchen ordentlich und vleissig einmethen, damit Unsser Canzleygüetter eingemacht, geladen, und umb so viel Eher an sein orth da Wir hin ziechen und ein Zeith zubleiben Vorhabenss sein, gebracht, und widerumhen aussgelegt, und Unssere sachen gefürdert werden.

Von Aussen:

Kriegs Canzley Ordnung von Khaiser Max\* 24. 1564.

Orig. Concept. Papier. v. Latour.

## XVII.

# Neue Instruction für das kaiserliche ordinarj Hofkriegeraths Collegium. 14. November 1615.

X1 11000mocr 10

Matthias etc.

Instruction, Auf runser Kaiserlich ordinarj Hof Kriege Raths Collegium kumblichen Wass die Wolgeboren, Edlen Gestrenngen auch vannere rund desa Reichl liebe getrewe N. rund N. alss runere Jeezige vad alle khänftige ordinarj Hof Kriege Präsidenten vund Räth, bedennekhen. hanndlen, dirigira vund rerrichten sollen

Anfangs wissen vaser Hof Kriege Präsident vand flâth sehsten gueder massen saus was benbewöglichen blitches van dichest nottwendigen Vraschen, such vunmigenglicher notterfil hissher von vans alsa Römischer Kaiser van klunig in Hungers, sovoi alse vor diesen wiel Jar Insury von vannern blölichen vorfahren gesechten müssen, ain stättes ordinard Hoftriegerstab Collegium in vanderhaltten vorden vand so van adan sollebe vicitige vraschen nord dato vor augen sichen, auch sich von lag zu lag, mehr song: vand gefehrlicher 10.\* erzeigen wolten, Alss sein wir nochmaln genedigst anderst uit gennist dan mit erhaltung diese Collegib besteheigt zu entnünzer von bierunhen-wöllen wir auch hiemit dasselbe von newen eenfremirt von bestelt, allein diasnah albey dessen hieuer hahende, von Weilnadt ranserm hochgeehrten Anberra Khaiser Perdiannden christseeligen angedenchens vader dato 17. November Anno etc. 1536 aufgerichte von die gerichtigte lastruction etlichermassen, vod wie ejecigier Zeit vand Standats nututtel erforderen will (doch non ainiches præcidielein diese Collegib beraith langwirigen herkhummen) auf nachuol-genden weng Gedert, vermehrt, vand geschlossen der

Erstlichen solle in disem vaserm ordinarj Hof Kriegs Raths Modun votandi concludendi et Collegio in allen vand jeden sachen, die darin zu beratschlagen Caesari referendi. vand zu erledigen gebürn vand furkbummen werden, vanser Präsident in abwösen dessen, aber, der Jenig vander den Rathen, so zunechst nach Ime Praesidenten die Session hat, die vmbfrag, wie auch den Schluss vber der Rath gegebene vota haben, Inmassen es sich dem alten gebrauch vad ordnung nach also gezimen will. Vad weil vans zugorderist an guetter direction vansers Kriegs und Granitzwosen hoch vand viel gelegen, so wollen wir genedigist dass durch den jeezigen vand khünfftige vansere Hof Kriegs Praesidenten (sowol auch durch die jenigen Rüth so etho in dessen abwesen die direction haben werden, alle vnd jede fürfallende Kriegs vand Granitzsachen, nichts aussgenumben, anderst nit dunn Collegialiter beratschlagt, vand ausser deme vans oder vanserm fürstlichen Kriegs vand Granitz Administratora, wo deren ainer sein wurde, nichts furgebracht, oder da je etho aus nott vad in der eill one dergleichen vorgangenen berathschlogung was geschehen müsste, daz doch sollichs hernach den anndern vansern Hof Kriegs Rüthen gleichsfalss Numeron cansi- alsohaldt communicirt werden solle Wie wir vnns dann auch genedigist entschlossen haben, fürohin neben Ime Prüsidenten

jederezeit vand ordinarie zum wenigisten noch Sechs andere vol qualificite vand Kriegerfahren Rith zu vaderhalten vand sollen dieselben vor allen anderen mit solchen Personen ersect werden, wetchen ist lains om mitt vans vand dem heitigen Richo dere vansern Erb Kusigreichen vand Landen, oder sonst vans vand van vansern Bülichen hauss Osterreich wanderworffen, sonndern die auch selbsten mehren bey solchem Gollegio van Iren Rathställen zuert abstende sollen der hetstallungen auf Kriegsvolch zueuschen vand zubegebren gemaint sein, Wie sich Rat Breit vor- dann ins k\u00fcnftig sile vansere von neuen aufgunnbene ordinari stells assgatieft. Mit Kriegsrich derglichen Pratectainen gesaulichen begeben vir eststein, van sich also einer vand der annder nach diese vaserer gestigten ersolution allerdings regular van decomdities assgatieft.

Cossili Aslar Zum andern sollen vansere Hof Kriegs Praesident vand Râth
Belliei depetdeulis.

Zum andern sollen vansere Hof Kriegs Praesident vand Râth
le selfir aufschen in allem allain anf vanss, vad nach vans auf vasera
geordneten fürestlichen Kriegs vand Granicz Administratora wo

etho deren siner aus rusore Herra brüdern oder Vettern in vanera abwäsen beskält ein wirde haitten van dahen. Sanst aber, rund zumal da wir sehlsten oder ainer vanerer fürstlichen Kriegs rand Granics Administracrerepsetantis form alt zugegen sein werden, in allem dem, wo es die Notterti om vinsar er erfordern wirdet, sich mit zusern zu Wien hinderlassenne deppa. Sein Deputititirten vand andern Rithen ulter vertrewlichen Correspondens rand guetem vernehmens befeinigten.

Vnd wie nun fürs dritte, von vnnss zu vnnsern Jeezigen so wol den khunfftigen bestölten Hof Kriegs Präsidenten und Rathen, Irer gueten vernunfit, Erbarkhait, schieckligkhait vand Kriegserfarnhait halber, dass sonndere genedigiste Vertrawen gestölt, Inen such ohne dass vand susser langen aussführung genugsamb bewust vnd bekhandt ist, dass vor allen anndern vnnser vnnd vanserer Khünigreich vand Lannden vad getrewen Vanderthanen, so wol dess heiligen Reichs vand consequenter der ganczen werden Christenheit höchst notturfft erfordere, die guete fürseh und bestöllung auch vleissige obscht unnd vermörekhen, auf vansere in vaserer Cron Hungern auch Crabaten und Windischlanndt gegen dem Erbfeundt vansers allgemainen Christlichen Namens vnd glaubens den Türggen gelegenen Grünitz Vesstungen, Heusser vnnd Orthfleckhen zuhaben vand dass hierumben allon vad Jeden denselhen anhengigen sachen vmb soviel eiffriger nachzudenckhen, auch dabev alle nottwendigkhaiten schleinig vnd souil nur Immer müglichen sein khan, zu befürdern sein wollen, Alss sollen gemelte vansere Hof Kriegs Präsident vand Rath, sich dessen stettigs erindern, vnd demnach alle vnnd Jede tug, aussgenummen die Fest vnnd Hera temens, et Feyertag (woferr anderst an denselben nit sachen die gar nit loose frequenkhundten aufgeschoben werden, fürfallen) es seyen geschafft tandi consilium. verhanden oder nit, an der stöll, wo Sy jeezt Ihr Rathstuben haben, oder Inen dieselbe ins khunfftig an Jeden ortt vanserer Kaiserlichen hofhaltang (welches sich aber allain auf vonser Stadt Wien, oder in der nähent daselha herumb verschen soll) wurdet aussgezaigt werden, Nemblichen Summers Zeit morgens vmb Sechs vnd Wintters Zeit vmb Siben Vhr znsamhen khumen vngefehrlichen biss vmb zehen Vhr beyeinander verbleiben, Ja wo die sschen so hochnottwendig sein woltten, auch die Stundten nachmittag zu Hülff nehmen, und also darfinter vansere Kriegs und Graniczwesen, wie es Jedesmalss die gelegenhait, nott vad leufften auch die einkhummende bericht vand Kundtschaften in Fridens oder ofnen Kriegs Zeitten mit sich bringen wirdet, alles trewen fleisses as chdenggen, und darüber reiffe beratschlagung haltten, wass sich nun dabev sorg vnd gefäh rlichen erezaigen, oder sonst vnss vnd vnnsere Kriegs vnd Granitzwösen nachtaillig und schädlichen befinden wollt Ires thails zeitlichen verwarnen such selbsten nach aller müglickhait verhuetten vand farkhummen, vand demnach alles das so etho in ginen vand dem undern nüczlich vand furstendig sein mag, sufs hest befürdern, vnd wo Inen darundter wass ein vnnd furkhumben wurde, so die Crabat- und Windischen Graniezen heruren woltte dasselbe nach

gelegenhait vanners freundtlichen geliehten Vettern Erzherezog Ferdinand J. L.
alss welche von runs die Administration solcher Grästigen oh sich tragen,
Gastais Grautes Jedesmals Communiciers, vnd dissfalss dahin sehen, dass mit
ster weitbett gedachter S. L. guete Correspondenz gehalten werde, gleichsrefellat derer, falss sollen Sy useh alle nachen, Schriften vnnd Hanndlungen, no
sammens sem wir Inen ethe vherzehickhen vnnd suordnen werden, oder wass
senten. sonnas fürfallen möchel oburerstandermassen, absoladt zu Rath

Vand solle hichey zum vierdten fürrennhilen maser fünfriege President van der Senta und das bey vassere Inen nie. represident in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente in gegendiente

es sey dessen wesig oder viel, vher welches vasere resolutionen van dosturfilien in vaseren Ranen in forma Decretj wie hissher gebreuchig gewesen schriffilischen aussgesertligt werden müssen, 10 soll Er rausor Holkriege Ratha Präsident dieselben Jedenmalss neben siene vaserm Kriegs Secretarj mit signer handt vanderschreiben van dabey sueb vaser Kaiserlich Secret lasigl ausgetruckht werden.

Zum funfften Nech dem also vanern Hof Kriege Raths Präsidenten vand Andeas earle. Rikten, alle vand Jede sachen so dem Kriege van Genänswäsen stenst stäters. Sie nitses grand den den genänskappen ich nitses grand. Hof Cammer wegen verordnung der geltter vand Zallungen. Siechnists.

 Also solle usch was die Seasion betrifft, rander labien mussern als dem libdrieget - und dem Bof Cammer Präsidenten in und ausser Ratha, so in horsthestehigangs: ausamenkhumfiten, so auch in allen amedern publicis und privatis zelionibus vand verriehtungen (darzu Synagieich gezogen werden oder Sy sich sonsten dabey befinden möchten Optimigs, weitene chonder zu seiemen Presidenten Ambir und dienst angenumben, vand sein Pflicht gelaistet haben würdet, dem ausdern alzeit vorgelen, und diese steine den fählten binder Collegien und gleichen weg (doch den Standf nach zuerstehen) gelatleten werden.

Waun vnnd so offt aber in Kriegs vnnd Gränitzsachen aussgaben fürfallen, siso dass vanser Hof Kriegs Rath für höchstnotwendig befinden würdet, dass man Paares gelt wahren oder anderss zu beezalung der ordinarj Gräniezen oder andern im dienst verhandenen Kriegsvolekhs, oder auch auf neue werbungen, Item Verlag vand fürsehung an Proviant, Zeug, munition, Paw, Arsional, Schiff vand Pruckhwesen vand was dergleichen mehr betrifft, bedürfftig sein will, in dem ist vanser gnedigister will vad mainung, dass vanser Hof Cammer vad Hof Kriegs-Rath you denen mitte, oh woher ynd wie weit man damit khunne aufkhumen. zugleich mit einander vertrewlichen reden unnd berathschlagen, doch dass diss weil es ohne mill ain gelttsachen betrifft auff vanserer Hof Cammer beschehe, dahin sich dan enser Hof Kriege Raths President ennd Rath, wan sieh baide Presidenten dess tags vand stundt der zasambenkhunfft werden vergliehen haben, befinden, vand nachgehalttener beratseblagung auch die Hofeamer die notturfft vnnss oder in vnsern abwösen, dem geordneten fürstlichen Gubernatorn vnnd dess Kriegs vand Graniezwösens Administratora zu ferera entsehluss gehorsambist fürbringen, doch hernsch der darüber volgenden resolutionen den Hof-Kriegs Rath jedesmalss alspaldt zur nachriehtung erindern solle. Wiederumb we vand sobsidt die seehen dahin gerieht vand gebracht sein worden, dass man auf ain oder die annder notturfft mit geltt, wahren, oder andern zu dieser oder jener aussgab, vergwist, vand gefasst sein khan, solle zwar von der disposition, vnd wie alles vnnd Jedes, aufs beste und nuezliehist, angewendt vnd aussgetailt werden müchte, haide Collegia, alss Hof Cammer vnd Hof Kriegs Rath, auch sugleich vand vertrewiichen berabeilagung drüher hätten, die massnbenkunfft aber (nach ehennessigen vergliehnen Tag vand stundt) auf ransern for Kriegs Rath gesekehen vand von demselben auch in diesen die notturfft bey vanns oder ransern geordneten fürsstlichen Kriege vand Gränizwesen Administratorn zu entlicher genefigisten resolution fürgehrenkt, vand herunde dreichen die flot Cammer geleichafüss zum wissen erindert werden.

Was soast dass Obrist Profandât Ambt, mit den darzu gehörigen offitierbelanngt, soll dasselbe, weil es mehrern thails der Wirtebafft rand Raitungssachen undersorften mit aubengig ist, mit der direction bey ranserer flof Cammer reribiehen, dech auch Sy die Hof-Cammer alle rand Jede Profant, fürnemblichen dir Trait trand Waisherd in beyzein, auch mit vorwissen alst rand gestehten ransers Hof Kriege Raths handlen van dehliessen, vand so offit auch sonsten Er vanner Hofkriege Rath van Ir der Hof Cammer bericht rand beschaffenheit von den vorhandenen Vorrath oder den mengin bey den Profinat Ämbtern bedürffen van begeren wirdet, demselben Jederzeit sissbaldt rad vrawigsgriftehen volgen lassen.

Solice derowegen hierauf vasser lief Kriegs President van Rith sieh Ires hish an zeh diesen richten, die fürfällende Beratchalgungene Kryeditioner van deutstellten zu vansern van gemeines wiesens erprisiliehen auset van bereitense geletzerit ausstellten, vand dahey in albeig mit vanserre Hof Commer gueter vertrewlicher Correspondens vand gleichen verurbmens befleissigen, Allermassen wir auch offermelter vanserer Hof Commer ebenmessigen beseelich geben, vand dereihen danachen die vranser genedigiste Hesolution so wol als Ines vanern Hoffriegs President vand Rithen geselvhen, absonnders mit uncheren vog eigeleise Indahat serbrifflich haben indimine lussen.

Wass dann zum Sechsten vanser ordinarj Zeug vand munition auch Paw, Arsjonal vnd Schiffwösen anraicht, da werden zwar von vnnss, bey ainen vnd den andern Jederzeit besondere bobe vand andere officir, mit Iren vadergebenen Statts Personen vanderhallten, sein auch onedigist entschlossen Klunfftig dise Ämbter Jedesmalss vanserer glegenheit nach mit tauglichen subicetis bestöllen zu lassen, Weiln aher dise alle mit Iren Verrichtungen one mitl zum Kriegs vnnil Graniczwosen gehörig, vand eben darumben vanser ordinari Obrister Zeugmaister, Paw Commissarj Arsional Haubtman vand Schifmaister, Iren respect vad gehorsamb, nach vass vand vasera Kriegs vand Gränicz Administratora auf vasera Hof Kriegs Präsidenten vand Räth haben sollen, so würdet Inen obligen bev solichen officialn vand Ambtern darob zu sein, dus Sy Iren habenden Instructionen vand anvertrautten verrichtungen alles embsigen trewen vleisses vnd sorgfelttigkhait abwartten vnnd nachkhumben, Inmassen auch vnnser Ilof Kriegs Präsident vand Rüth Insonderbait für sich selbst von ainer zur andern Zeit Ir guetes aufmörckhen vad erkhundigung ballten sollen, Welcher gestallt bey vnsern Wienerischen und auch allen Gräniz Zeugheusern, besonders auch mit dem Giess vnd Puluerwösen gebaust werde. Wass für Vorrath an Geschütz vand allerhandt musitions saehen vorhanden, vand abgehe, vand wie, such woher, die mengl zu erstatten sein, I tem wie nam mit van deep den egwenen, deren nam aieh jezes oder khönflig zu befestigung vanneere Statt Wies, oder der Gränttoortt auf vorgehonde gennegaumhe hersthechtigung, entschlosen sheen wirdet, kandle, vand fürgehe, damit nichts zu nachtheil vand schaden fürgennamben oder versaumht, nech verwarfost werde, wo sieh das in einem oder dem andern mangl vand geführ erzusigen wöllte, sollen sy dasselbe sooil an leen in, vanerige terminin oder aber nurst dessen in gebroamb eitlieben berichten.

Für dass Sihende wissen vasere Hof Kriegs President und Rath, was vanser Kriegs und Graniczwesen in mehr weeg für grossen uneosten und verlag erfordert. rand wie sehwar man one diss mit der notturfft jeeziger Zeit zumal auf den jungstfürgangenen langwirigen offnen Türggen Krieg vand anderer geuolgten varube, Sintemal dardureh vasere nigene Camergefell vand einkhumben, so wol vasere getrewe Landen vad vaderthanen, vast aufs eisserist ersehöpfft, vand erseigert (?) worden sein, gelangen khon, vand weillen auch von ainer Zeit her bev vasera Kriegs vad Granjezwosen gleichfalss mit den bestallungen dess Kriegsvolekbs zu Ross vand Fuess, allerhandt vnordnungen schädlichen Neuervad staigerungen gemacht vad geursacht worden, also dass entliehen vamüglichen sein würde aneh bey gueten mitln mit den Vneosten zugevolgen, so haben wir voss demnach sonderer gewisser ordinari Hof Kriegs Zeug Paw Arsional, Sebif- vand Granitz Kriegs Statt, souiel vasere Graniezen in ober vad vader Hungern samht dem Baan Ambt in Windischlandt betrifft, also auch dabev mehr riebtiger vnd moderirten vnderschiedlieben bestallungen vnd was demselben principaliter anbengig ist, drauf fürohin, dass Kriegsvolekh zu Ross vad Fuess so wir von nötten haben möchten, geworben, vnnd auf billiche durchgehende gleichheit vanderhaltten werden solle, in gnaden entsehlossen.

Die bergeben wir biemit vasern ließtrierz-Preiidenten vand fitthen voder vasere nigene ferttigung mit diese vasere lautiere genedigisten vod ernstlieben heestels, das Sy sieh nit allian fres thalis mit bladfligen anordnungen vad Expeditionen allerdings dargach richten sonder auch dermassen darob sein van haltten sollten not wollten, damit in denselben, ausere wichliger geungsumher vrachen vand Bedenggen, sonderjehen aber one vaser vorwissen, vad gemessen guldigate verwilligung, im geringsten niehts gefindert noch gestaigert, doer sonst brannden darwieler zu thun van da unbellen, verstett loch zogelassen werde.

 bestörethung vonnötten sein müchte, extraordinarie bestelt und vaderhaltten, auch sobaldt sich die besorgende feundtagefahr, oder vraachen, drumben Sy sein aufgenumben worden, allerdinga werden gemildert und accomodirt baben, dasselb alsaaldt wider abgedanekht, van dardurch verzebene vnoossten erspart werde.

Auf dass auch zum Neundten vasere ordinarj Obristen an den vaderschidenen Haubt Graniczen, Jedesamalss aigentliche nachrichtung haben mügen, Was für ein anezall Kriegsvolckh zu Ross und Fuess auch mit was Besoldung wir dieselben ordinariter zu vanderhaltten vass gnedigist entschlossen haben. sollen vaser Hofkriegs President vand Rath, allen gemelten vansern jeezigen vad khünfftigen ordinarj Granitz Obristen, Nemblichen dem Veldt Obristen in Ober Hungern, dem Obristen zu Vywar und der Perckhstetterischen Gräniczen dem zu Comorn, Raab vand der Canischischen Gräniezen, baan in Windischlandt vand baiden Craisshaubtleutten, diss und Jenseits der Thonaw abschrifft dess veczigen Statts souiel einen Jeden wegen seiner undergebenen vertrautten Graniczen gebührt (welches auch Künfftig da wir ein veränderung darin fürnehmen und anordnen wurden gleichmessig gesehehen soll) unnder unsern anfgetruekhten Khays, Secret Insigl, auch vasers Hofkriegs-Presidenten, vand aines Kriegs Secretari vanderschrifft zu khumben lassen, mit der angehengten ausstrücklichen andeuttung vnd inhibition, dass Sy die Obristen in solichen Statt für sich selbsten noch durch andere nignes willens und gefallens, weder nn der Manschaft besoldungen oder andern daz wenigiste zu ändern, zu mindern oder zu mehren, oder auch sich der Musster Register anzumassen und drein zuschaffen, durchaus nit macht noch gewallt haben sonder da etbo nach gelegenheit und umb billicher ursachen willen niniche veränderung in den Registern zu thunn fürfallen und vonnötten sein würde, dass solches mit unserm und unsers fürstlichen Gränitz Administratorn vorwissen, vand dan durch vansers Hof Kriegs President und Räth anordnung oder auch in wenigen sachen durch unsere nachgeordnete Musster officir, doch allain nur bev den volgenden Musster vand zallungen, vnnd in alheeg olino staigerung dess Kriegs Statts geachelie.

ministratore die notturff deswügen Jederzeit gehorsandlichen fürzubringen wissen werden erwartten, vad familis die verledigten stöllen vand heueleh durch andere verwaltungsweise versehen lassen, dabey auch vaser hof-kriegs President vand Rüth diese obsenium solle, dass fürobin den beuelehabehen vand war auch den Obritese selbst sussen erforderung oder oue gemessen maere oder vanners lief Kriegs Raths erluuhaus (die dann allain vam genuegammber erhöblichen scheinflien willen ervolgen sollen) sich von den Gränitzer und teren Beuelehen au Sesseiten kainswerse vertstitt werde.

Zum Ainliften sollen vanser Hof Kriega President vand Rith, sowel Jeeren Ains in khamfill, dahin gedecht sein, dass alle die Jenigen Vorlt Legren, Namen van Beseldungen werlete von solchen Personen genossen werden, die selbsten Knien ordning-Grainis Kriega Statt vad Munster Registern einkhumben, weder stelligs zur stöll nech in würzklichen Gräniezdensten sich befidnen, vureerschent zim oder dess undern allerdings ab vom dei eingestöllt werden, silternassen wie such hiemit ihle solche Namen und Vorth Luchken nit weniger auch dies ondere zuf warsten und Luggen denen sich die Obristen und elifiche Bereichshaber auszer leren Statts und Ordinarj Underhaltt hisher schalten angemate genülene serigiechebt, such dieselben in den Registern alspalds abstutbene, und Grechin dergieichen zu verhüctten, gradigist und Ernstlichen Bereichen habes wollen.

Soile es fürs Zwolffle etho nit der Zeit zu sinem offiene Veiktug khummen, und das die notterfle erfordere, das an in oder mehr usserer zum Kriegs und Grünirwähen hestaltte Ordinarj Rith, Officier und Dieser, oder zuch thait unsers ordlungi Gränis Kriegavulkhs im Veldt gefürt, und darin gehraucht, Inen auch umh desswillen die hälliche Voldtusepuess gernieht werdem müsse, So würdet unseren Hof Kriega Presidenten und fläthe alsadam ohligen ir andreckhen zu haben, dmit als und des ander für Ahraitt und hezallung selcher Zuepuess, slinin auf die Zeit, so lang Jeder zu Veldt gewesen und gedient hat, volge, und dissorts weittere Passirong der hälligheht mehr verheite hitten.

lasonderbait ordnen wir zum drzyzehenden genedigist und wöllen, dass uner Hönfriege President vand Rish mit allen Ernst drob sein und haltten sollen, damit fürobin auf allen und Jeder unsern Gränix Vesstungen, Heusstern und Ortflecklen, die Altherkhunkene Gränix Ordnung und gehrnech meres obserrirt, und zuvorderbsi die Obritten und deren nachgesette Bereichbabber, dahin gehalten werden, dass Sy in allen und Jeden allein hey dem, so viel hen gebört, vand lere bastalungen und lantzuvelionen ausweisen, verbleiben, und zumal den Zeuge, Arthollerey, Profisat, ruft Pau Officira Kheinen eingriff thosen, noch Sy in dem, was Ire diesast und Pflichten mit ziels bringen verbiner und Spuren, wo Sy aber was ungebährichets von siemen der dem andern dergleichen officira vermörchken würden, mügen Sy solches zugebürneter ermeifungs an leer fügesechte Oblighait als Erste Instanz, oder da es von

nötten, gar nans oder unserm Hof Kriegs Rahl beriehten, und also sollen auf allen uasern Gränien, nach voss und nanen Hof Kriegs Presidenten vand Räthen durch die Obristen vnd Iren nachgeordneten allsin dass Kriegs Volkb, die Zeugs und Arthollerer, Hem die Proßaut und Paw Offieir, diener und saehen, baher durch vannere ordinarj Obritz Zeugs; und Proßauflumister, such Paw Commissarj (wie es sinen Jeden seiner habenden Instruction nach gebürt) genbernist vnd dirigiet werden.

Ferner und zum vierzebenden, anschlem unss fürkkundt, dass sich die Techen flüsbeleuft, seit unneren Gränisen der Bewehrung Irer unnderbabenden Knecht, Wan und so offt sich mit denselben Verfünderungen begeben, oder die abkhumbene Luggen missen ersett werden, anmassen und aber solches one mit wirder die Gränistruche, benass nech one das nie igenantist, dies neuerung und eingriff zu gedulden, Ales sollen narere Hof Kriege President und Rütig Aufranfgederungen, auch ber unsern ordinzij Übritene Zengmister Ambit, die Anordnung thuen, dass dergleichen Bewehrungen fürohin auf unsern Granis Zeughenssern gesebehen migen, und kergegen bei den Bushleutten, weittere anmassung dersachen absahalt und unversebont, sits sin unzulässige sachen, mit Ersat und würzelichen eingestült, auch ins khünflige khainen mehr verstatt und zugelsachen werde.

Zum funfzehenden ist uns nit wenig bedennkleichen und laufft auch wider alle ordnung, dass man etho vor diesem thails unserer Ordinari Granitz Obristen bei der Muster und Zallung Ires untergebenen Kriegsvolkh selbsten zu Commissarien deputirt und Incn auch die diaposition der geltter und wohren eingeraumbt hat, Solle derowegen unser Hofkriege President und Rath derauf gedacht sein, des dergleichen und andere ungewönliche breuch ins kbunfftige verhüet bleiben, so offt aber von unss ain Summa Geltts und Tuech zu bezallung ain oder dess andern ordinari Graniz Kriegsvolkhs verschafft, und der disposition und ausstailung halber (wie nemblichen solche aufs nutzliebist geschehen khunne) die notturfft obverstandener massen vorher auch mit unserer Hof Camer beratschlaget und vergleichen, unnd dann dasselbe von unss oder unsern Kriegs und Graniz Administratorn ratificirt sein würdet, sollen alssdann nach Gelegenbeit andere Commissarj und Muster Officier darzu geordnet, Inen bei unserer Kriegs Canzley die Instruction darauf verfasst und geferttiget, doch in diselb vor der ferttigung auf unser Hof Cammer zum wissen. Sy ferner solche unserm Kriegs Zallmaister (damit Er die nottwendigkbait zu seines Ambts richtigkhait dabey anmelden khunne) zum erseben Communicirt, und also entlichen über den Schluss und aussferttigung zuninl auch ob unnsern Commissariis und Muster Officiern (hindan gesetzt alles respects) der gebühr und unser notturfft nach, krefftig gehaltten und handtgehabt werden.

Wir wollen auch fürs Sechszehende, dass bey allen und Jeden unserer Gräniz Zallungen, die Ordentliche Musterungen (darunder dan gleichsfalss alle unsere Gräniz Obriste Ire eigene Statts Personen fürzustöllen schuldig sein sollen) fürgenunhen, unnd die geltler und was sonst in Tuch oder andern wahren dazuse verenden würdet, jedenmalse sert land dersiehen Verrichtunge, und zwar auch ains und das ander dem bissher erhaltenen Gränitzgebrauch gemes auf unserer darzus deputien Commissarien und Muster Officir vorber gemechen, unnd unnderrechrichenen Zall Statt, durch die Zallungs Officir und Diener, von der Hapdt auss, dass ist ainen Jedon (von den höchsten biss zu den wenigtes) sein gebrich seht gerändt werde, abes wir auch diese gnätigst wollen anbevohlen baben, wan und so offt eibo zwischen den Zallungszeitlen auf ain oder dass ander Kriegsvolk hordinar joder auf aufer Gelütlichen verorfast würden, dass man dieselben ainleit und allein durch unsere verpflichte Muster Grüne und Veldschrieber, doeh der vorher gemachten Ordinang und Verzaiehnus zeuness, solle austüllien lassen.

Auf dass man aber im Sibentzhenden von siner zur andern Zeit guede Wissenschaft un anchrichtung haben müge, wie seuf unsern Grünziern mit den unterschidlichen Muster Registern beschaften, und mit was anzall Kriegsvolk man gefasst zeye, sollen unser 10st Kriegs Persiedent und fallte, alle und de unsern geschworne Veldschreiber auf unsern Grünisch mit Ernst dahin haltten, und darzu verpflichten lassen, dass Sy zu desselhen Hannden fürönlich und vom nen underschribtene Verzeichungesen, dies Sy zu desselhen den und von lanen underschribtene Verzeichungsen, (in welchen die Vasuntzen und alle Verzeichungsen, des Schwieden des Verzeichungesen, bei fent verzeichungsen, der was Sy sonnsten ungleiches, bey den Bereichas- oder Kriegsteutten.

und vermörkhen würden, specifiert sein zollen) überschleiken, dahäugegen auch unser 10st Kriegs Persiedent und Käth. Sy die Veldschreiter, wie such alle unsere Musster Offisier, auf alle fäll, oder gebür nach, zu sehüzen, und oh len land zu haben wiesen werden.

Für dass Achtzehende, obwol alle unsere ordinarj Musster officir dahin bestöllt sein, dass sie alles dassjenige, was In Iren Ambts und dienstverrichtungen, da oder dorten fürfallen möge, volziehen müssen. So wollen wir doeh gnedigist, und sollen unser Hof Ilriegs President und Rath, darauf gedacht sein, das so viel möglich. Jeder fürnemblieher in denen Gräuizverrichtungen dabey Er etbo die maiste Zeit herkhumben, und derselben gelegenhait, sowol der Kriegsleutt bekhant ist, umb bessers aufsehens willen, gebraueht und gelassen werde, Etliehen und fürs Neunzehende weil neben allen andern auch an dem besonders viel gelegen, dass alle ennd Jede ins Künfftige zu den Gränitz Musterund Zallungen abgeordnete Commissarij und Muster Officir, nach deren Zuruekhkunfft, nit allain über Ire anbevohlene und volbrachte verriehtungen, sondern auch in den, wass Sy etho zu unsern Nachtheil oder gueten Nuez befunden oder vermörkht haben mochten, gebürende relation und bericht, neben doppelt geferttigten Muster Registern, übergeben, Alss werden demnseh unser Hof Kriegs President und Rath dieses Jederzeit mit Vleiss anzubevehlen, nit weniger auch dabey dahin zu gedenkben, und zu observirn haben, dass Sy Ires thails alle nnd

Jede dergleichen von des Commissarien und Muster Offeire nichkubmene Reitienes und bericht, one nadera underbube traschen, und zu fich irben, uns edunsern Kriegs und Gränis Administratorn, dassjenig so vonnötten sein wirdet, darüber in gebersum frühringen, gleichsfalss unserer Hof Cammer, dass so fer zur Nehrichtungen, zu siesen gebüren will, Commanierien, and dann auf diese Musster Offeir der ervolgenden erledigungen, sovii Ir Amb und dienst betrifft, und damit Sy zu dederzeit, über dass, so den ordinieri Oranie Kriegs Statt, such den fürfallenden Zall- und Abraittangen anhengig ist, auf erfordern desto gewissen Bereich und extenktien geben khönden, erindren lassen.

Dass Görige, Siatenal je nit altes aut sinnal in ain Instruction subriges it, vollen air unear Jerigen und humfigen Infortigen Presidenten und Häthen in 1º Dierettien gestölt labben, die werden unsern gedeligisten Vertrauen nach, Innen alles und Jeden abene dostichenden, zu unsern und gemeines wösen bösten, erreg gesten vernundt, verstaadt und detzerleiten sehe, nit höchsten vieles und eiler Jederzeit angelegen sein Innen, detzerleit nach ein hich heits vieles und eiler Jederzeit angelegen sein Innen, de verpriechte sehden und Neitheit sher aller mügelighbait nach wenden und verwannen, und Summarie das timm und erzeigen, was Trewen gehersnehen Rithen in aller Pällen gegen unns alsa Iren Berrn und Käsierz zu thuen obligen und gehören will. Und wir sein siches gegen inne gesamkt und sondern mit Khayserichen ganden ur eicheuns gemains, Sy vollvingen auch hieran unsern gnedigisten entlichen willen und mannen, Geben 4. Nevennber 1613 i. Nevennber 1613 i.

Dise Instruction ist den 11. September 1615 von Khayserlicher Majestät selbsten allerunderthenigst fürgehracht, . . . . . . . . . . . . abgelesen worden in beysein der Herrn Gebaimben Räth, nemblich

und Herrn Seyfridt Christoph Preyners etc. placet Caesari und soll also hei der Hof Canzley aussgeferttigt werden.

Von Aussen:

Neue Instruction für das kaiserliehe ordinari Hof Krigs Raths Collegium. 1615.

## XVIII.

Kay. Kriegs Mandat vnd Instruction wornach sowol dass Löbl. Quardier Directerium vnd Ober Quardier Commissariat, alss auch die gesambte Soldatesca sich Reguliern solle, vom 19. Martij Ao. 1647 auss Prespurg.

Soldatesca sich Reguliern solle, vom 19. Martij Ao. 1647 auss Prespurg.

Wir Ferdinand der Dritte von Gottes Gnaden Erwöhlter Römischer
Khayser zu allen Zeiten Mehrer dess Reichs, in Germanien, zu Hungarn,

Böheimb, Dalmatien, Crostien und Sehlavonien ete. Khönig, Erzherzog zu Össterrieh, herzog zu Burgundt, Steyr, Kärndten, Crain und Württenberg, in obervud nider Sehlesien, Markgrafe zu Mährorn, in ober- und Nider Laussniez, Graff zu Tyrol und Görz ete.

Geben vusern getreuen gehorsambiston Lauditsfandten, absonderlich dem Quartiers Directorio, van duer viert! Commissarien, in vanore Erzherzeghtumb Sutsetrieit hart der Enns, wie such aller vanere daskalts beinddlichen Khays. Khriegsvölckchorn Hochen officirn Obristen, Ohrist leutenandten, nuch under Officira, nit weitiger allen genainen Soldatten zu Ross vad Fuoss, kniene daruon ausgenochmben. Himmil in ganden zuwerenhuben.

Ob wir zwahr auss tragender gnadigisten vatterliehen Sorgfaldt und lieb zu ermelten vnsern Erzherzogthumb Össterrich vnter der Ennss niehts mehrers vnd höchers verlangen vnd wintschen möchten, alss dass wir nicht allein dises, sondern auch all anderor vnserer Erbländ, nach so vill aussgestandenen Kbriegesbeschwebrnussen, Quartierung, Durebzug, freywilligen Contributionen, So sie nun vill Jabr Nacheinander allerenterthenig, end trewwilligist dargeschossen und horgegeben, von ferneren Khriogs ungelegenheiten, und Winterquartieren gonezlich verschont und enthebt sehen, und sie dardurch in otwass widernmb empohr Khomben, und respiriren Khönten, so will Jedoch der gegenwertigo Zustand dess Khrieges and Conservation anserer auf dennen Panier habendton Völckhern ein anders, vad zwahr dises vaumgenglich erfordern, dass selbige discs Jahr widerumb auf drey Monathlang in vasere Erb Khönigreich vnd länder, vnd darunter auch etliche Regimenter vnd Compagnien zu Ross vnd Fuess, sambt zwayen Generals Persohnen, in gemelt vaser Erzhorzogthumb Össterrich voter der Ennss einquartiert, auch mit dem gebührendten voterhalt vnd paga verpfleget vnd versehen werdon. Damit aber durch diso einquartierung vasero länder, über die zuger vom feindts und freundts volckhern villföltige aussgestandene trangsablen vnd ruin, nieht noch ferners Muthwilliger weiss verhörgt, verderbt, aussgeplundert, vnd genezlieh zu grundt gerichtet sondern zu haltung gueter Diseiplin vnd ordnung in esse verbleiben, vnd also, dass der Soldat mit dem landt, vnd disses mit jenem zugleich ausskhomben vnd bestehen möge. Alss haben wir disse vasere offeno Patenten Publieira, und dem Quartiers Directorio und ober vierti Commissarien, sambt und sonders auf Nachfolgende Puneta fleissig vnd embssige obaeht zugeben, gnedigist auftragen vnd anbefehlen wollen.

Vnd zwar fürss Erste, da ein oder noder Regiment Compagnien oder troppens in dass India ta Marchine, alda zu logieren oder dereknazischen befalcht wirdt, sollen deren Commendanten silezeith gewisse Rollen, wie starekh nie in Dienstleißt, Traus vna Baggej Pferdlen sein, mit diere retilerung einhendigen, dass wer den inadt eins falsehe Roll eingeben werde, derzeibe giehenmenigte bestraffung zu gewartten haben soll, Alsa der, so solelen gegen dem Genoral Quartiermeister Amht veröhen thet. Fürs Andere, sellen Alle sakhouende rülkher, ohne deige difficultet van dwaigerung, die ieluigen Quartier beziehen, welche ihnen ron denneg Geordneten Ober- und viert! Comminsarien dess landin ausigniert werden, Massen wir dann, die Competier von einstallung selbiger Quartier vassen gefereues Mindene, mit zurtheusen gedes von wass geneigtie bestelnen General Commendanten im landt geneligist vherlassen, dergestalt, dass so woll die Generals Perschoen, alss zurch alle liebet im Mildere officier von Gemaine Knecht, sich nit allein hey ihren anzug vnd vaherschaung auf dennen Gränlezen, gedechter ober-ieret! Commissarien in dem ganzen landt gemachten aus- und einstallung nach, einbasieren vnd also gieich abstallten lassen, sondern auch in allen andern sich librer der Commissarien Quartiere und verpflegung Disposition souch der daren gerichten Ordinann sach verhalten und geleben, oder im wildrigen allen zwess an ihrer gebühr, die sie sonat zu fordern hetten, defaleiern sollen.

Drittens, sollen in ein- von ausziehung der völekber, die landt vierlich Commissarien Maeht haben, die March dergestalt zu befrederen, dass eider von der Reütterey oder Fuestvolch seinen ordentliehen Tagmareth, so vill immer möglich, verriehte, van die verordneten Nachtquartier, ohne wiedered, auch int monthwendigen Basstagen, die Qurafter in höstleige, doch aber mit diere beschaffenheit, dass bey den Commissarien die zeit, wetter, van weg in acht genolmben, van die völkher nit zu sehadan angetriben, van diereunder ieder zeith, we es are haben, mit dem eeneral Commendaaten eorrespondiert werde.

Viertenss werden bemeite Commissarien Khöneswege verslatten, dass einen oder den andte henher oder Nider Oftlieter, wie nucht genniner Solata, es sey in Winter oder Sommer rerpflegung, dass Quartier hesehwere oder wider die publiefet verpflegunge Ordinans auf ein oder anders weiss zuwider deme von raus dies orden zegnagenen Petenten, im geringsich handle, da aber einer oder der ander, auf Freind doch Ernstliches vermahnen, nich nit eorrigiren wollte, solehen dem General Commendanten dess landts zu billiger Bestraffung vorzubringen, Jedoch versehen wir vas gnedigist, es werden die Commissarien ieder zeitht dahin bedacht sein, damit dennen völckhern dass lärgig gereicht werde.

Fünftens soll Kheines wegs sugelasses werden, die Provinandt, welche einem oder dem underen Regiment oder Compungie von der Forne sasignärt, in Geldt anzunehmben, angesehen, dass neben dem Geldt gleichwoll die Provinant auss Quartiern erzuungen wirdt, iedoch soll von den Ständten, van deren Commissarien die Mederstine gefernselt werden, dass Mann die Völcher mit ihren assignationen nit ger zu weit verweise, denn auf solehen fahl muess denen Völcheren die Provinant entwaders zuegeführt, oder auf Geldt mit Ihnen tratietter van dereijschen werden.

Seehstens, die insolenzien so von dennen landt vnd viertl Commissarien denen Commenilanten in den Quartiern vorgebracht werden, sollen Ernstlich bestraft oder und dessen vaterlassung selbiger Commendant ferneren General Commendanten henent werden, der se dann die bestraffung am rechten orth vorzanehmben wissen wird, absonderlich aber soll der Commendant mit höchstem Ernst darob halten, damit der Kisfflige anpaw der Veldter nit verhindert, die linbe Sasta nit verwüsstel noch das Grass vnd Khünflige Ärndt auf den wisen nit abgeödet oder abgerärzt werde, dardurch dann nit allein das landt in höchsten selnden khomben, sondern auch die Soldsten selbst, Khünflig wegen dess abgenet desser entzellen mensesen.

Sibenden, aeint einiger Geldt pressurn wie die Namben baben mögen, nit zuuerstatten, sondern alsohaldt anzuzeigen, ess sey wer Er wolle, hoeh oder Nidrige Officier, welehe auf Übertrettung zu der restitution gehalten, auch anderwerts gestrafft werden sollen.

Zam Achtan, die gar zu vberfüssigen Ross vod Tross in den Quartieren, sollen nit pasiert, sondern da die Verpflegung wider die Ordinans darnaf geauschlt werden wolte, solches dem General Commendanten dess landts angezaiget werden, welcher dann daraaf gebührende billiehe remedirung obvermelter Ordinanz remest bun soll.

Neunten, sollen ebenmensig die vhrigen vorspahn nit passirt, sondern so vill bloss die vnestpörliebe natturfft erfordert, von einen Nacht Quartier zum andern verachafft, nuch vnaufgehalten zuruckh gelassen, vnd auf hegebru ohne entgeldt Councyrt werden.

Zechendens, soll siniger Troppen ess sey zue Ross oder fleas wafer was Commendanten ess woll, der einzug in dass landt, Er bab dann gemessene vrollsputifilohe Ordre, nit versitatle vill weniger die Quardier oder vergelügung darust gegeben, sondern der Commendant so also ohne Ordre einbrechen wol. solle alsohalt dem General Commendant of ses Indata speziagite werden, welcher sit allain dass, so Er auf solchen fahl im landt verhört, ordentlieb zu bezahlen, sondern sich auch auf verordung der Commissarien alsohalden auss dem landt zumachen, hey vanasselbeilbeiter hoder Strafeholdig sein soll.

Alifflen, bey aussziebung iedes Regiments oder Compagnie, soll der darbey verhandese bekinte officier, so die sussziehende Vickher eenmeenlich begebrn der ober viertl Commissarien dess landts auf denen Gfatzien einen rendeross mechen, rod ist Commissarien darbey was etwo hir Kingen violerrödt, auch breshaffenheit der sachen, ausziehtung thuen, sonderlich aber siderrödt, auch breshaffenheit der sachen, ausziehtung thuen, sonderlich aber da etwa hinweggenobmhenen Pferdol oder Vielen augesproechen wurden, auf erfündenten Grundt slabablidt die restitution versehaffen, da aber die asch nit slabablikt King zemaht werden Könt, soll der Commendant schuldig sein, den beklagten oder austatt dessen ein geausgaunde Persohn, hiss zu ausstrag der sechen via uuszricherung der blillenden satisfaction se hinderlassen.

Zwölften, woss in die vntersehiedliehe Quartier zuezuführen vonnöthen, dass soll auf begern allzeit von thailss deren völckhern welche solche Zuefuhren Archiv, XXX. 1. genüessen, ohne vnkosten vnd ainyger vngelegenheit hin vnd wider Conuoyrt werden, damit ausstragender beysorg dass die arme leuth ibre zäg verliebrn möebten, die zuefuebrn nit zurucht bleiben, vnd also der Mangi der Proviandt dareb die völekher selbat verrberascht werde.

Dryzechenden, sollen ermelte landt md ober viertl Commissary such Maech luben, durch assistens dess General Commendanten im landt die Soldateses, voll sonderlich die Cummendanten dahin anzufreiben, dans ieder sein susignities Quartier rad zureführzorth, zu dorff vod waldt sehuze, vod weder Seinen Vatergebenen, noch andern frembden Partheyen, sinigen Mutwillen verstütten, nonsten der Officier den dardurch entstehenden sehaden seibst zuerstätten schuldig, voll noch unaussbleibliche Stroff darüber Zuerwartten haben sell.

Es sollen auch fürs Vierzehende alle officier dahin verbunden sein, wann frembde officier Zu ihnen Kommen, die Mallzeithen vnd Gastereyen im Essen vnd drinckhen also anzustellen, damit selbe obne ainigen entgeldt dess Quartiers, vber die gewöhnliche verpflegungsordinans nit besebeben.

Weillen such zum funfrechenden, an besuechung der Quartier von in seht nehmung der Khriege Disciplin sehr vill gelegen, Alss soll vame bestehte General Commendant, auf ersuechen der Commissarien verordnung übnen, danit durch den General Profussen von hilm beilaugricht sulgigleich letuh, die quartier visitiet, die Strassen battirt, vnd wider die Delinquenten, mit erknischenden Ernat uroesdeif urverdie.

Sechrechendten, soll sich Keiner vnterstebn, bey denen Tonnawposten, vnd allen an vnd ausährts orthen sinige Schäz- vnd obmauttung daselbst aufzuschlagen vnd einzosordern, bey vermeidung vnaerer höchsten ragnad vnd vnaussbleiblicher Straff.

Vad obwell fürss Sibenzechende die Magazin billich in gueter obsebt zu halten, vnd ohne eüserrist Noth nit ausgeriffen, so seint wir doch gendigst zufriden dass suf vorfallende cylendte Noth denen landt Commissaries erlaubt werde, auss denselben, iedaeb gegen förderlichster vnd vafalbabriehster erstattung die Provinadt zu nehmben vnd die völekher darmit Zuuerselech.

Wir werden auch Keines weges ermangten, wann Völckber in dass landt ein- vnd aussgeführt werden sallen, dessen ieder Zeith dass Quartier Directorium zeitlich Zuerinnern, damit die behörigen Nattdarssten in Acht genohmben werden mögen.

Welchem allen vasser unterhabende boche vad Nidrige officierer, gemains Soldaten vad Tross, gehorsambet nachzukhomben, vad sich der auf oin videriges beglünes geböriger Straff zu entheben wissen werden, dann wir vausrenderlich entstelbassen, gegen die Vbertreiter alless ernat, auch nach befundt der sachen mit leib vad lebensstraff zuverfabren. Geben auf unsorm Khönigl. Schloss zu Pressburg den Neuuszehendten Monatatag Marty, Im Sechzechenhundert Sihenvndvierzigisten, vaserer Reiebe, dess Römisehen im Ailsten, dess hungarischen im Zwairndzwainzigisten, und dess Böheimbisehen im Zwainzigaten Jahr.

Ferdinand m. p.



W. Ilerzog zu Sagan m. p.

Ad mandatum Sacroe Caesareve Maiestatis proprium. Jo. Geörg Pucher m. p.

Orig. Papier mit aufgedrückten Siegel. v. Latour.

# XIX.

# Instruction für den Hofkriegsrath.

10. Febr. 1650.

Ferdinand der Dritte von Gottes gnaden Erwöhlter Römischer Kayser zu nilen Zeitten Mehrer dess Reichs etc.

Instruction und Beveleb Wass Unsser jeziger Hoff Khriegs Raths Präsident und Räthe von Unssertwegen haudlen und verriehten sollen.

Und zwar safenglich, Ilaben Wir zu Unserm ilde Khriege Raths Prisdienden erthiste den Bochgeborene, Usesen Obeinb. Fürsten, und Lieben
Getreuse. Wenzeln in Schlensien Herzogen zu Stgan, Fürsten und Regieren
dees Hausses Lobkhowies Fürsten, Graven zu Stgan, Fürsten und Regieren
dess Hausses Lobkhowies Fürsten, Graven zu Sternstiin, Herra zu Holleschau, Csanii, und Ruudnis an der Elbe, Rittern des Guldenes Flüsses
Unsern Gebeimben Rath, Commerern, und Veldtansrehalbhen ete. Und dessen
Unse seknanten genoegsamben gescheikhilbeheit, Versundt, und aus mehr
von Vilen Jahren ber erlangter erfahrenheit, auch alle Zeit absonderlich verpröfren Verys, und erzegyten gedreuen derstolen, und eyfers, in Unseerangeltegenen Suchen, Wir dann dass gnädigiste Vertrauen in Sein Liebden stellen Sy werden Ihnen disses Amht, und Raths Collegium, Wir auch
die starber fürsthammente negolin nach allem Ihrem besaten vermögen zu
Unseern Gadidigisten Gefällen, Und deroselbst zigenen Lob, und Nachruchnb
ungelegen sein lansen.

Und demasch sieh zuetragen möchte, dass sein dess Fürstens Liebden nit allezeit an Unseerm Hof, oder Wo unsser Hoff Khriege Rath gehalten wirdt, anwesent, oder aber sonaten verhindert sein möhlten, diesenmech, und damit geleinbwhl auch in derer ahwesendert ist nebestediger, und aktien Directorium bey Unaseem Hof Khriege Rath sey, haben Wir vor ein Nottenff erechtet, auch einen Vice Präsidenten an bestellen, und Uns bierren suf des Wolligsborsen Unaseer Liebe detremen Wältener Gruw Lesslie auf Neustatt, Unaseen Hof Khriege Ratha, Commerers, Trabanten Quarf Haubtmans, Obristen Veldteugermästers und bestellen Obristens Persona gedägte raseirit, Welcher in Abwescheit dess Präsidenten in dem Rath das Directorium zuführen, die Ansag, Unhfrag und was sonates vomofiten, zurerfelchen här

Verners und Weilln Wir der Zeit mit einer grossen Anzahl der Hoff Khriegs Rathe beladen sein, die menig aber nichts anders, alss wenige verschwigenheit, und sonsten allerlay Confusiones mit sich hringt, so wollen Wir zwar allen denen so an- and auffgenommen worden, die Stölle, und Ehr nicht benemmen, sondern wie bisshere, also such fürtershin noch gnadigst lassen, allein an dem würkhlichen Rathgang und Sessionen Wollen Wir verordnet hahen, nehen dem Präsidenten und Vice Präsidenten noch fünff Rathe (darunter der hiessige jezige Statt Obrister und Obrister Leutenant, Weiln sye stättigs hier zu stöll, und an der handt zu sein haben zuuerstehen), welehe nach dem Alter, wie sie auffgenommen und also allezeit die Eltisten in dem dienen sein sollen, doch Wollen Wir die daranter nit verstanden haben, welche entweders mit Unsseru Granizdiensten so eine Würkhliehe Residenz erfordern, oder sonsten mit Landt Ambtern versehen sein. Da sieh aber zuetruege, dass einer, oder der ander von disem Collegio nit zur stöll wehre, so soll alssdann allezeit dem Eltisten hernach angesagt werden. Sovil aber die gewöhnlichen Audienzen vor Unss in Unsserm geheimben Rath anbelangt, solle nehen dem Präsidenten mehrers nit, alss noch ain, oder maistens zween Rathe erscheinen, Wir thaten dann ein anders absonderlich bevehlen.

Im Übrigen lassen Wir es bei Uassers Übr Anberra Kayares Ferdinand Frmi underm dat Wien den sikenzbenten Newmahr Anne tausent fündfündert Secha und fünftigs auftgerichten, und verfertigten Hoff Khriege Rathudert Secha und fünftigs auftgerichten, und verfertigten Hoff Khriege Rathung Ordnung allerdings havenden, aus die sitzige Zeiten siehen lasset, Ausser dass Wir die alltigige Rathunge, vesigist und rier Tag in der Wochen, und die Stund von acht his ayfül Uhr Vormittag restringire, und beneinen thuers; doch dass die Täg, und stunden viersig gehalten, und Khönieswags aussgelassen, der Rath auch in Unserer Hoff Khriege Ratha Stuhen hey wird auf der auchen erfordere selte, dass extraordinarie zusamben zukhommen vonschen wirde. Weile Wir ein solehes hiemit anch verordent hehen. Es soll aher Nachmittag nie Khön Khriege Rath, sonders allereit Vormittag gehalten werden. Ess sys dann, dass Wir absonderlich ein anders berehlen thitten, Insonderheit Wollen Wir dissen Unserm Callegio die Geheim fürzemlich einsonderheit Wollen Wir dissen Unserm Callegio die Geheim fürzemlich ein gehunden haben. Wir es od neines Jedweder neishte Jurannet ohne dass

mit sich bringt, und soll ausser des Raths an Khainem Orth und mit Kheinem Menschen von den militaribus negotiis geredet werden.

Demnach auch in Khriegs Rath offt Sachen vorkhommen, darzue Gelt Aussgaben erfordert werden, also Verordnen Wir dass dergleichen Sachen zusamben gespart und an einem Tag in der Wochen. Unsser Hof Cammer Praesident neben einen oder zween Cammer Ratben, mit dem Kriegs Rath zusamben khommen, solche Negotia miteinander berathschlagen, und nachmshis Ibr Mainung Unss gesammt vorbringen. Und ob Wir wohln dass General Khriegs Commissariat. Wie auch das Voldt- unndt Hauss Zeugmaister- nitweniger die Proviant Amhter ersezt und bestellt haben, so Wollen Wir doch, dass Unsser Hoff Khriegs Ruths Praesident Vice Präsident und Hoff Khriegs Räth, auch auf alles disses ein vleyssiges abschen haben, und eine solche abthailung under ihnen gemacht werde, dass einer auff die Zeugheüsser, Artigleria, munition, und dergleichen, ein anderer auff die Proviand, ein anderer auff die Recrouten, remonten und Werbungen (so man der vonnötben haben möchte), und widerumben die nnderen auff die Versicherung Unsserer Vestungen, und dern pau, sein Obsicht habe, sich eines und dess Andern vleyssig, und wenigst Monathlich informire, wo ein Abgang vorhanden, we ein ersezung nothwendig, we ein Würtschafft und ersparung anzustellen, alles Unsserm gesambten Hoff Khriegs Rath vorhringe, der Unss nachmahls solches mit Guetachton referiren auch monatlich selbst a parte Extract einraichen solle, auff dass Wir von allem zeitlich informirt sein, und Wann es vonnöthen remediren Khönnen, wie dan in dissem und allem andern in Unssern Hof Khriegs Raths Praesidenten, Vice Praesidenten und Hof Khriegs Rathe, Unsser gnadigstes Vertrauen gestellt ist, wie auch gegen Sy und einen jeden absonderlich mit Gnaden ekhennen Wollen und sy erfüllen hierdurch Unssern gnädigsten Willen, und mainung. Geben in Unsserer Statt Wienn den zehenten February im Sechzehenhundert und Fünffzigisten, Unsserer Reiche des Römischen im Vierzehenten, dess Hungarischen im Fünffundzwainzigisten, und des Böheimbischen im drev und zwainzigisten Jahr.

Ferdinand.

Johannes Mathias Prikhelmsver.

Ad mandatum Sac. Caes. Majestatis proprium J. B. Schidrintsch.

Copia, im Besitz des H. v. Latour.

# XX.

# Instruction für den Hofkriegsrath. 6. April 1675.

Leopold von Gottes gnaden Erwölter Römischer Kaysser, Zu allen Zeiten Mehrer des Reichs etc. Instruction und Bestallung: was die Hoch- und Wollgebornne auch Wollgeborne, Edit, Unsere Liebe und Getrewe N. n. nit alleis Unser giett Befündliche, sondern auch Künftlige I. Ö. Hoff Kriegs Praesident und Rithe, Unass, und Unsern Getrewistes I. Ö. Landen zu Guetten, fromben, Wollfarth, und verzieherung, in solchen Ihrem Ambt zuhandlen, und zu verriehten haben sollen.

Nachdom Wür auf Tödtlichen Abgang Unsors Hoehgeehrten und geliebsten Herrn Vatters, Weillandt des Allerdurchleichtigisten, Grossmüchtigisten Fürsten Herrns Ferdinand des Dritten Erwölten Römischen Kaysers, in Germanien, zu Huagarn, Bohaimb, Dalmation, Croatien, Sclavonien etc. Königs Erzherzogens zu Österrich, Herzogens zu Burgundt, Steyr, Kürndten, Crain und Würtenberg, Graffens zu Tyrol, und Görz etc. May: und Lbd. Glorwürdigen Angedenkhens, die Röm. Kaya, und Königliche, wie auch Unserer Übrigen Landen Landtsfürstliche Regierung angetretten, und neben und unter andern von dem Allmächtigen Unss anvertrauten Landt und Leuthen; Insonderheit auch wegen unserer I. O. Erblieben Fürstenthumben Steyr, Karndten, und Ernin, sambt der Graffsehafft Görz, und denen Statten, Triest und St. Veith am Pflaumb Sicherheit und Conservation zu gemueth geführt, und angelegenlich erwogen; Weillen Wur Jeziger Zeit solchen Unsern I. O. Landen persöhnlich nicht beywohnen Können, sondern von denenselben abweessig sein müessen; hiagegen die Unumbgängliche Nottnefft erfordert unter andern, auch die wider des Erbfeindts Christlichen Nambens, so geführ- alsa beschwürliche Nachbarschafft aufgeriehtete Croatische und Meer: auch Windische und Petrinianische Granizen dergestalten Zubestellen, auf dass men dessen Gewaldtthättigen fürbruch in die hienach liegendte Lande, dardurch möglichst verwöhren, Zuforderist aber seinen Immerwehrendten Straiffereyen, Brennen, Sengen, rauben, Mordten und Hinwekhfürungen viller Christlichen Seelen in die grausambe Dienstbarkheit, bisshere nach eusseristen Kröfften unterbrechen mögen; Und wollen Nun darunter gnedigist erindert, dass höchstgenannter unser Geliebster Herr Vatter, Mildseeligisten Andenkhens, dass vertrawen in Ibre l. Ö. Kriegs Raths Praesidenten, und Rathe, sovil die drinige Militaria, und Granizsachen anbetrifft, gestellt und auch mit gemessenen gnädigisten Gewaldt und Instruction versehen.

Alss haben Wir die Ihnen, noch untern 11. Martij 1578 erthalite gudigiste Instruction allen stisses erseben, und erwogen; darauf nuch, wie Wür es derzeit für Nothwendig, und Nütlich befunden, verandert, und auf dass angieto ron Unass bestelte Regiment eingerichtet, wie hernach folget Jedoch Zogleich und selbige, so weith Sie ditchfahn sieht gesindert worden, oder sonsten wirkblichen Observanz histore bestandten, in allen Bren übrigen Puncten allerdings besteltiget: Unus gnädigist versehendt, Weillen auch Wür unssers Thaits, unser gnädigisten Vertrawen in Ihne Kriege Präsidenten und Rübe ambent und sonders stöllen thuen; dass Sy Ihaen, dem hissberte erzeigen Erfer, Picies, aut von Goth abenden verstandt nach, unsern dirinien

Kriegs- und Gräniz Statt auf dass allersorgfältigist werden sngelegen sein lassen, sewoll die Censervatien des geliebten Vatterlandts alss auch alle verfällendte Gräniz angelegenheiten nach bösten vermögen, Threw und Eyfer beobachten; hingegen alle Nachthaill und Schaaden wahren, und wendten.

Und damit Sy lbres signattichen Verhalts Gleichwolla gewise Nachricht baben migen, als werden Sy sich hieraef in administrirung hres aufgetragenen Ambis bey denen Aydas Pflichten, warmit Unass Sy, alss Getrewe Landts Mitglieder in allweeg verhaudten sein, lie geharsumbista aufachen, forderist auf Unass, als Landtsffesten, und Gestishberrn, und dann auch Unass, auch auf Unassige 1. G. Gelsämber fätte, als Unasser immediat Representantes haben, und auf Nachfalgendte Pünet lhre Aufmerchbung stöllen, und richten

Erstens, Weillen obbedeutt: aufs blantmöglichist gemachte anstalden einig und allein zu deste mehrerer Vereicherung unserer geltrevistels L. 6., auch anderer hinnach ligendter Christlichen Länder, ver des Türkben Tyranney getrewich angesehen: Alss sollen Sye Kriege President und Rüthe an Heren Getrewen Pielss, Mübo und Sorgfältigheit nichts erwinden lassen, damid, was zu denen Angelegenbeiten, Handlangen, Genninen Nuzen, Reitleund Beschlung unserer Erhalmen vernotlichen, absej eich in obsekt genomen, suf verher mit benagten unseren I. 6. Gebsinden Rüthen gepflogene reiffe deliberstion und Berstänehlagung mit denen Landen vertrewüch eerrespendir, und sodam dergestalten werelastollig gemacht werde, auf dass dardurch alle antrehende Gefahr, und hickerverfa gemacht eried, sied dass dardurch alle antrehende Gefahr, und hickerverfa gemacht eriedliche Anschlüg zeillichen hintertriben werden mögen.

Andertens. Nachdem mit gedaebt Unsern Getrewisten Landen Steyr, Kärndten, und Crain, wegen gehührendter Unterhallung obberührter Windisch Petrinianisch-Creatischer und Meer Gränizen noch hiebevor ein ordentliches verglichen worden: Alss sollen Sye Unsere Kriega Praesident und Räthe in allweeg darob sein, damit die Jährlich fallendte Monaths Besoldungen der Granizer jedeamahla zu rechter Zeit und weill, und zwar, sevil möglich, in paaren Geldt, oder doeb in denen, denen Granizern annemblichen Wahren, und in keinem gestaigertem Werth, damit die Granizer sieh darwider zu beschwären keine Urauch haben mögen, zuhandten gebracht, und der Seldatesea auf denen verglichenen, und bisabero ebservirten erthen, nemblichen auf der Wündischen Gränizen zu Warassdin, auf der Crostisch- und Meer Granizen aber zu Carlslatt und Zeng, oder wie mann sieh sensten aowell wegen des paaren Geldts, alss des ortha der Bezahlung mit denen Landtschafften verglichen hat, eder noch vergleichen würdet, unahgänglich abgerichtet werdes. Demnach ea sich auch Drittens zuetragt, dass die Ersambe Landtschafften Jezuweillen die Bezahlung nicht völlig auf die Zwölff Monath Jährlichen, sendern ein wenigers zuraiehen pflegen, wardurch dann ein Ausstandt erwachset, so sich öfflers gar hech hinauf belaufft, warumben dann denen Gräniz Dienst Leuthen man histhere gewisse Rest Schein aussufertigen, gepflogen hit; Alss solle Er unser Hof Krings Ruh für Erst der Arbs sein, damit die Landtschaften ihre übernombene Berahlungen von Johr zu Johr richtig laisten, und Keinen Ausständt erweitenen lassen: Andertena aber, wan je ein Ausständt orweitenen lassen: Andertena aber, wan je ein Ausständt orweitenen Leuthen und der Arbständische Einhandlung der Rest Zeitl durchgehendts erställch vieren hier an der Schaften und der Arbständische Einhandlung der Rest Zeitl durchgehendts erställch viere hier an der Arbständische Einhandlung dereibeln (ausset der Gefangenen, zuch armen Wittben und Wässen, und etwo anders Privilegirten Partheyen) genau, und egespersand sein.

Weillen auch Vierttens bei denen Gruniz Übernembungspactaten mit denen Ersamben Landtschafften verglichen worden, dass Längist alle drey Johre Ein Graniz musterung gehalten werde; Alss solle Er Unser Hof Kriegs Rath seines Thails böstmöglichst darob sein, damit dissem nach die Musterung Jedesmahls, nach verfliessung dreyer Jahren, oder, wie man sich sonsten mit denen Landtschafften, ratione der Zeit vergleichen würdet, gehalten, und darbey mit denen Landschaften und Granizern Ein ordentliche, und richtige Raittung gepflegen, der ausständige Resst, wie Mnnn sich derentwillen vergleichen würdet, wirkhlich guettgemscht, Zuforderist aber Zu der Mussterung Eine Bezahlung von etlichen Monothen gelaistet werde, damit sonsten die Graniz Soldatesca sich der Musterung zu widersezen nit ursneh habe; dann vier gleichförmige, ordentliche Newe Muster Register dem Muster Mnister aufzurichten anbefelchen: daruon Eins Unss zu überschikhen, das andere zu Unserer Kriegs Stöll, das dritte derjenigen Landtschafft, in welcher die Musterung beschicht, zu übersendten, und dass viertte Er Muster Maister in guter Verwahrung hey sich zu erhalten hahen würdet; nuch alle auf denen Gränizen entstandene Confusionen, und eingeschlichene Missbräuch ganz ernstlichen Ein- und abstöllen, die, zwischen denen Graniz Hauptern, und Officirn schwebendte Müssverständt, und Differenzien widerumben vermittlen, die Gesamhte Soldstesen zu fleissigem dienen anmabnen: nuch alle Vortheillhafftig aigennuzigkheiten und Pressurn der gesamhten Soldatesen gänzlichen verbietten; Unserer Authoritet, Jurisdietion. und Territorio nit dass geringste entziechen lassen, wie zumahln aber, vor Jeder angehendten Graniz Musterung die Notturfft mit unsern I. Ö. Gehaimben Rathen reiffig und bestens berathschlagen, und hinnach die Instruction vor masser, und die Landtschäfflliche Commissarien einrichten, und darob sein, dass allen inserirten Puncten würkhlichen nachgelebt werde, dann die, über dise vorgenombene Graniz Musterung, bey Ihnen einkhombendte Relation mit unsern drinigen gehaimben Rüthen berathsehlagen, und darauf mit Ibnen Ein Gesamhtes Rathliehes Guettbedunkhen gehorsambist heranss erstatten.

Nschdem Wür auch fünftens Ihme Unserm Hoff Kriegs Rath die völlige Inspection, und Disposition sowoll der Landt- als Gränz Fortifications Gebäw gnädigist hinumh gelassen, und nnvertrautt; Alss würdet derzelbe auch hessten Fleisses darob sein, auf dass die, von unssern gehrewisten 1. Ö. Landen, über die darumben pflegendto gewöhnliche Landtagshandlungen Jährlich verwilligte Baw-Geldter niergendtshin, alss wobin Sy gewidmet, getrewlich, und realiter verwendt (welches dann mit der Munition, und Proviant gleichmassigen verstandt bat) doch, dass die nothwendige Munition in gueten, und gereelsten Sorten zeitliehen beygenchafft, und mit genugsamber Provinntirung die Granizen jodesmahla dergestalten verseben werden, auf dass in dem widrigen bev Eines, oder des andern dergleichen unentpörlichen requisiti unverhofften Abgang die Graniz Plaz nachgehendts in keine Gefahr gerathen, dahere sollen Sye Unser Hoff Kriegs Praesident und Rathe von denen Zahl- nad Baw Ambts Officirn, we nit von halb Jahr, zn halb Jahr, doch wenigist alla Jahr die Raittungen ordentlich ahfordern, selhe vermitls dere unterbabendten Buechhalterey, wollbedachtig und genaw durchspechen, und aussarheithen, unssern drinigen Gehaimhen selhige referirn, und, da Sy selbige begehrn oder verlangen werden, zum erschen, und weithern examinirung hinauf geben, auch folgendts wann Sy sothanne allerseits Just und gerecht befunden, auss der Ihnen Hoff Kriegs Rathen Untergebenen Canzley ordentliche Raithbrieff aussfertigen, solche auch hernach zu Unserer aigenen allerenädigisten Handt Underschrifft herausschikhen, wie nit weniger, wan unsere getrewisten Lande solehe Raittungen zu Ihrer Benachrichtigung begehrn möchten, Ihnen selbe Jedesmahls in Originali oder abschrifftlich communicira lassen.

Sechsten solle bei Farherung der Musterungen, auf denen Gräniere (werzue dans Jedenmahl & Kringe Pressident schlaten, der de er fentieren (werzue dans Jedenmahl & Kringe Pressident schlaten, der de er den mit fäsgelich abkhömmen kiente, ein Kriege Buth in Unstrun Namhen, sehens denen Landzehfüllichen Commissarien ersteinien Arteiles Brieft, desen Reutter Recht vorgelesen, und Sye darüber zu sehwören angehalten werden. We Ingleichen die Gräsis Übrüten, Huspt- und deren Befeichsbeuth an dem Orth, wohin Sye geordnet, beharriich verheiben, und hon unserer gafeligkeite rimmedict-Echnishuis von Here Poeten sich nicht absentier: Vill weitiger aber an Unsern Hoff Begeben, soodern dassibaten and Unsere Gräsis dienste, und der Lander Wolffarth, und Onzervation Seinsige achtung gehen, allen Auchtheill und schanden wahren, und wendten: hingegen den Nurse, und Frunkten ander Nurse, und Frunkten zicht gegen den Nurse, und Frunkten ander Stein verziegen heffererh schiffen.

Sibendtens sollen Sye Holf Kriege Praesident und Rithe alle Vortheille Anflighteiten auf desen Gränisen, bei den Gränis Ohristen, Oberbaupt - und Haupfleuthen, such andera Befelchahabern; mit dem blindten Namben, alles Ernste einstellen, die Wachtplät fleisig bedienen lassen, und die Mannschafft Jedesmahl in Villiger anzull erhalten.

Und Nachdem auch fürs Achte sieh auf denen Gränizen Immerzue Verledigungen der Pläze ersignen, solebe aber lang lähr, und unersezt stehen zu lassen, unssern Diensten nit vorträglich wäre, Alss sellen Sye Unsere Hoff Kriegs Praesident und Räthe in allweeg mit Ernst daroh sein, auf dass die ver-

ledigte Mündere Plaze, von dem Graniz Obristen und denen Ober Haupt Leuthen, allermassen es von Altersher praetieirt wordog, widorumben förderlich ersezt: Jedoeh darbey unaserer allbernith ergangener special resolution gemäss bei Jeder Vaeanz zway Monnath Soldt in Ersparung gezogen, von aolehen ersparten Geldern aber hey denon vorgehendten Musterungen die Lifergelder sowoll für unserer Kayserliehen- als Landsehaffliehen Commissarien bestritten; alssdaan aber von dem Best Communicato Consilio mit denon Generalo, and beederseiths Verordneten Commissarien etwas zum bosten der etwo verhandenen Armh- und Alten Graniz Dienstleuthe, und anderer Nothleidtendton Partheyen verwendtet, der Überrest aber folgendts zu behueff der Graniz fortifieationen applieirt, auch zu dem Ende über disso mitl ain ordentlieher Conto gehalten, und Ibnen Gehaimbon zu ersehen, gleich wie die andere Railtungen, hinauf gegeben werden sollen, damit mann sehen möge, wo solehe ersparungs mitl nigentlich hinkhomben. Was aber die Louthenandt, Fendrich, Burggraff, Woywoden, Wachtmaister, Führer ete. und andero dergleiehen wiehtigero Befelch anbelangt: weilten mit denselben ein mehrere Consideration zu haben, und aolebo bisshero ordinarie von Unserm Hoff Kriegs Praesident und Rüthen ersezt worden; Alss solle es annoch darbey; nembliehen, dass Erstberübrte Graniz Befelch Niomandt, dann allein Sy unssero Hoff Kriegs Prasident- und Rathe zuersetzen haben sollen, ullerdings verbleiben: Jedoeh dises, der booden Ersamben Landsehafften in Kärndten und Crain 1653 erthailten allergnädigisten Überlassungs Rosolution allerdings unpraejudicirlieh, und mit Vorbehalt, wass wür wegen Ersezung dergleiehen Plaz auf denen Windisehen, und Petrinianisehen Granizen noch weithers allergnädigist resolvirn werden. In dem Übrigen verbloiben die Unnss immediate reservirte, nuch andere vorsehlägmässige Gräniz Befelch in der bissherigen Chung allerdings, und bey unsorer alleinigen Ersexung, und verloihuag biffieh.

Wann nach fürs Neundte auf donen Grünizen der Haupt- oder anderer Beselehs Leuth Plaze sich verändern, und verledigen mechten: Sollen Sy Kriege Preseident und Rithe bedecht ein, dass die Landlenth, welche tauglich, zusorderist, und wo die ait vorhandten, andere Erfabrne Kriegelouth zu Erzesung derzelben besördert, und gezogen werden, darob auch fleissig ballen.

So wirdet auch fürz Zehendte ihme Hoff Kriegs flath der völlige Grötin, alle under gestalt, dess Er, wie vorhin, alle und engestalt, dess Er, wie vorhin, alle und noch binfüre dermit die völlige disposition haben; Gleichwoll aber in allwese dabin sehn sollte, damit die Artiglerisdienst Plix mit Tauglichen, und der Kaust erfahrnen Sobjecten Jedesmahls nach Noturfft verschen; und dahere, im Pahl deepleichen Vasanzen (darunder nuch die Prixemsister, und dahere, im Pahl deepleichen Vasanzen (darunder nuch die Prixemsister, und alben dere solehe Stüllen begriffin) vorhanden, zu deren wiedersm. Erzeung ihre Maisung abgeben, und solche hei unseren 1. De. Gehäninken ordentlich referrier, und denjesiegen die Stüll verleiben, zu dwelchen der Schluss in

selbiger Audienz erfolgen wirdet, nicht weniger in eventum auch Einige Peraohnen in der Pixenmaisterey instruirn, und unterweissen lausen, auf dass mann im Fabl der Noth mit dergleichen Leitben versehen sein möge.

Wann auch zum Ajriffen Unordnung, grouse Auffatfauft, oder sonsten ninger Mingli bey dense Grittis Välkbers entstehen, derdruch dense Grüniuser och unsern Diensten, oder auch denne Landen, Einiger merkhlicher Narhtheill und zebauden zuewachsten sollte, sodann sollen unsere Kriege Praesident und Ritte solches in tempore, und ebender er is Eine Weitbleffigheitt gentbe, wendten, und dempfon, die Urheber vor das Gericht ställen, und sehige, nach Erkhandtunss des Rechtens, andere zum Abachew, abstraffen lassen.

Weillen aich auch zum Zwölfften Jezuweilen hegibt, dass under denen Gränizern Irrung, und strittigkheiten entstehen, und wiewohlen zu derselben hillieher ahhandlung auf Jeder Graniz Ein ordentlieher Regiments Schuldtheiss mit seinen Gerichts Geschwornen hestelt ist; Niehtsdestoweniger, weillen die Partheven mit denen ergehendten Urthlen offt nicht zufriden sindt, sondern um die Gottliebendte Justizi bei höbern instantien anzurueffen benöthiget werden, wohin Ihnen dann der Wecg auf Keine Weiss abzuschneiden; hingegen Wür zu gemueth gezogen, dass dergleichen Justizi Suchen sehr haiglich, und darinnen gar baldt ein grosser Verstoss gesehehen kann, wann nicht guete, in Rechten erfahrne und practicirte, auch consumirte Subjecto bei der Judicatur gebraucht werden: Alss haben Wür zu besserer sieherbeit Unsers Gewissens gnüdigist resolvirt, und wollen, dass fürdershin von dergleiehen beschwärdten Partheyen nach gestalt der sachen, alle restitutionen sowoll in integrum alss auch ad noviter andiendum, et appellandum in Civilibus, et Criminalibus, absonderlich in Criminibus atrocibus et exceptis, hei nusern I. Ö. Gehaimben Räthen allein angesuecht und selbige, nach vernembung der nachgesezten gehörigen Stöllen, von Ihnen allein, krafft habendten Gewaldts resolvirt werden solle, welches Wür auch auf die Erkhandtniss in revisorio verstandten baben wollen: Sinthemahlen sich nicht gezimbet, dass Er Hoff Kriegs Rath, an welchen in Seeunds Instantia die appellationes gehen, zugleich in tertia Instantia Judex Revisionis, und also Judex Appellationis und revisionis angleich sein solle. Es sollen aber Sye Hoff Kriega Präsident und Rathe gleiehwoll auch bestens deroh sein, demit erstberührte unsere Graniz Gerichte woll bestelt, denen strittigen Partheven gleiches Recht erthailt, zuforderist aber dabin gesehen, damit durch Gunst, Gasb, oder foreht die Justizi nicht geradbrecht, noch versehimpfet werde: Ratione der Ab- und Ersezung des Regiments Schuldtheiss solle solche, wie oben bey denen Artigleria Persohnen gemeldet, conjunctim mit Ihnen Gehaimhen in der desswegen haldtenden Audienz resolvirt, und selbigem Schluss gemäss ersezet werden.

Weillen auch zum Dreyzechendten auf denen Grünizen sieh Einige Leben befindten, welche er Hoff Kriege Rath in aweyerley Sorthen, alss immediat Grüniz: Und dann landtsürstliche Leben unterschniden will; Solche Unterschaidung aher darunben nicht bestehen kann, weillen beede Landtsürstliche Leiten seindt: Und aum wisset, dass alle Leiten in denen Gesambien I. Ö. Landien midistinette von unserer I. Ö. Regierung, und Hoff Cammer dependirn, und von dorten beobschitet, auch die Belebanagen ertballi werden; Alss solle es auch nech darbey, dem alt observirten mode gemäs, allerdings sein verhielten haben, auch alblige indistinets von liven Segierung und Gammer allein vereichen werden.

Vierzechendtens. Nachdeme bey Überlassung der Grüßien unsern 1. G. geterwinte Landen, sur hir instindiges anhalten suglich ein ordentlicher Kriegs Rahls formirt worden, welchem obligen solle, die Grüßiens volliglich ein behonbeiten, und derentwegen die verandtwortung auf ein kertegeral, hab, und damit derzelbe sein anhefolehenes Amht mit deute beasern Nachtrekh vertertien, und unsere Dienate nebens der Lande Wollfrich debts mehrers behonbeiten möger. Alss sollen acht Unnas lame der völligie Grüßi Kriege Ratt, wie der von Zeit ur Zeit stehen wirdet, auf Weiss und Mannier, wie en bindere gehalten worden, unterworfen sein, Massen dann zu solchem Ende, demnethen Unser Kayserliches Insigl anvertrach ist, und zu desto mehrere Behauptung er Imme hinomir gelasseen. Aufwirtet die Expeditions dahle, in unserm Namben, und unserer Signatur, wie bischere, also auch ooch hinfüre, aussertigen aus klüssen.

Alle Expeditiones so sum fünfzeehendten den statum militiae in ansern I. Ö. Landten concernira, sollen, wie bissbero, also anch noch fürobin von der Kriegs Cansley aussgearbeithet, und eingerichtet werden, und Sy Hof Kriegs Präsident und Rathe dass Jenige, so von Einer Wiehtigkheit ist, unserer unterm 21 Aprilis 1669 gesehöpften gnüdigisten resolution gemüss erstlich unter sieh allein woll und reiff berathsehlagen, und sieb eines guettachten mit einander vergleichen, sodann sieh bei Unssern drinigen Gehaimben Rathen umb Eine gewöhnliche audienz ansagen, und alda selbige gebübrendt vortragen und ablesen, auch was darauf von Ihnen Gehaimben, es seve Ihren, von Ihme Hoff Kriegs Rath vorhero vergliehenen und referirten Voto gemäss, oder nieht, gesehlossen wirdet, vormerkben, coneipirn, und darnneh aussfertigen lassen, wie es allhie von unnss beschieht, und Wür uns nicht auf die, von denen Cansleven vorbringendten Mainungen bindten lassen, und also auch Sy gehaimbe, alss pasere Immediat Repraesentanten Ein Gleichmüssiges authuen, und zwar auf Weiss and Manier, wie es in dem gleich jezo folgenten 16ten Articul mit mehrerm aussgetrukht worden Jedoch, ausser der von Unnss, oder sonnsten an Sy drinige Gehaimbe, und Kriegs Rathe einlaugendten Militarien, so von Einer mehrern Wiehtigkheit, folgendts auch darmit kein Augenbliekh su versaumben ist, welche Ihme Hoff Kriegs Rath weithers nit Zur vorherigen Deliberation hinumb gegeben, sondern bev Unssern I. Ö. Gehaimben erbalten: Sy Kriegs Präsident und Rathe aber sodann alsobajd zur Conferenz binaufberueffen, die Zuberathsehlagen Verhandene saehen Ihnen vorgetragen folgendts von Ihnen und hernach auch von Ihnen Gehaimben darüber votirtund also dergleiehen importirliehe negotia nach möglichen Dingen verglieben und zu Einem einhölligem Schluss gebracht werden sollen.

Solte sich aber fürs Sechschendete begeben, dass in Einer oder under fürflielneten Krigen Mareir Sy Cehnische mit denen Kriegen Rüsben sich ganz nieht vergleichen kindten, sondern Ein Thaill diter, der Andere aber der widrigen Mainung villig wäre; Sodam sellen Sy Kriege Praisdent und Rittle dass Geutschten darüber zwar einriebten, Jedoch der 1. Ö. gelaimben Rittle Moliven durch Bren, der Gebainbene, Secretarium (alss welcher mach hey Berathenhagung der Milistiens ziest) vermerikh, und zusamben gefragen, folgendis dem Kriege Secretario zur inserirung litere, der Gehäniben. Mätunung in das Geutschein usungefügt, und solehes Guettachte mangegehendts Unter Gleicher Fertigung an Unnas herauss befürdert werden.

Znm Siehenzechendten sollen Sy Hoff Kriegs Präsident und Rathe mit besondern Ernst darob sein, damit die Ihrer Untergebenen Buechhalterey von denen Verordneten und hestellten Ordinari Kriegs- und Paw Zallmaistern zu Graz, der Windisch- und Petrinianischen, auch Crostischen und Meer Granizen, dann denen Pawschreibern besagter Granizen, und beeder frontir Statt Radkhersporg, und Fürstenfeldt, auch denen Zeugwarthen zu Warassdin, Christa't und Zengg, über die Ordinari Unterbaltungs Deputat und Paw Gelder, dann Munitions, nhsonderlichen und zuforderist über die Landtschäfftliche Extraordinari Contribution (bey welchen Letztern Unserer drinigen Hoff Cammer die Concurrenz gebühret, und Sie dnhero in allweeg darzuezuziechen ist) gelegte Raittungen zu unserer Dienste, und der interessirten Partheyen merkhlichen entgeldt nit lang aufgehalten oder etwann gar erligen hleiben, sondern unanständig beschleiniget werden: Zu dem Ende Ihne Buechhalter, und seinen Adjuncten ernstlichen dabin verhalten, solche gelegte Raittungen alsobaldten vor die Hand zu nemben, auf dass Getrew: Beissig: und gennwist, doch der Billichkheit gemäss, zu eruirn, darch Zusehen, die Manels Posten, und Ausstöllungen, zur ablainung der Partheya zu formira, und zu annotira: anhey alle Ouatember zu berichten, wass vor Reittungen nater Handten, welche aussgearheithet, und noch ausszunrheithen seindt, damit Sodann Sy Hoff Kriegs Präsident und Rathe selbige Zeitlichen abhören, folgendts justificirn, und hierüber die gewöhnliche und gebräuchige Raithbrieff, zu Pflegung gueter Richtigkheit obvermeltermassen aussfertigen lassen mögen. Und werden Sy Kriegs-Präsident und Räthe von solehen einkhomhendten Raittungen nicht allein unsern I. Ö. Gehaimhen zu Ihrer wissenschaft, und aigentlicher verahschaidung der drinigen Ersamben Landtschafften, in denen folgendten Lundtags Handlungen sondern auch Unnss selbsten, weillen auch Wür ins kunnfitig darvon beständige Wissenschafft zu haben verlangen, conjunctim mit Ihnen Gehaimben quatemherlich parte zu geben wissen.

Achtzechendtens sollen Jedesmahls wenigist zween Räthe bey der Stöll sich einfindten, anch Keinem, ohne sonders erheblichen Ehechafflen, und Special Erlauhnuss erlauht sein, über Vier Wochen sich von der Stöll zu absentirn; wie auch alle Wochen, wenigist Ein Audienz nad Rath mit Ihnen Gehaimben balten da die verhandene negotien solebes nieht öffiers erfordern thetten.

Zum Neunzechendten. Demnach langwürige Jahr hero in unsern I. Ö. Landen, zu Versterkh: und recroutirung unserer Militiac Campestris; wie auch zu Behueff, und Kriegsdienste der Cron Spanien, der Venediger Republie, und andern Fürsten und Potentaten auf erthailte Patent versehidene Werbungen angestelt, und erlaubt worden; Also wollen Wur, dass sowohl Unsere, als frembde Werber sich mit Ihren verwilligten Patenten, zu Verhüettung allerley darauss entstehendten Confusionen, und Verhüettung aller verbottenen fremden auswerbungen, bei Unserm 1. O. Hoff Kriegs Rath, mit derselben ausweissung anmelden, und die Verrere Lieenz ansucehen; widrigesfahls Selhigo derentwillen nit verstattet werden solle. Da auch die Newgeworbene ausser Landts zu hilff frembder Fürsten, und Potentaten abgeführt, sollen sieh derselben Befelehshaber umb ordentliehe Durchführungs Paassbrief bei Ihme unserm I. O. Hoff Kriegs Rath anmelden, und Ein specifieirte nazahl der Völkher einraiehen; und sollen dergleiehen frembde Werher, sambt Ihrer werbendten Mannschafft Ihnen Hoff Kriegs Rathen mit der Jurisdicition so lang underworffen sein, alss Sy und Ihre werbendte Völkher sich in denen I. O. Landten befinden, und aufbalten werden.

Es solen auch um Zwaiszigisten offtbeneit Unsere Kriege Praesident und enklen mit Jeder Lands Vererondener serterwiche gunde Gerresponden hulen. Ihnen die Gefährliche Einklombene Zeitlungen, auch anders allen, noril zieh Amhtz: und pflichten halber thum Issal, Jedenmaht eomunzierin, doch dasselhe alles bey Ihnen in der Enge und Gelainh erholten werden; und hausselhen und Lands Landstapp Seldizuse guste Asbitung geben, dimit, domesthen zuwiche, niehts fürgenamen, aerstachsligt, nech gehindlet werde, in Summa alles dass Jenige handlen, hetrachten und erreichten helffen, waz un Erhaltung zum höchsten, und bieden erfordern; Allermassen unser gnödigiste Vertrawen in für Persohnen zestlei ist.

Zum ais und Zweinzigisten. Was unserer I. Ö. Hoff Kriege President und füllte, wie auch dere untergebene Canaley Bedienter Jahrüche Besoldunges anbelangt: Bennach Anno 1823 bey Übersembung der dränigen Crosisiest: Meer: Windisch: und Petrinischen Gräsisien der Kriege Statt utlicher öfficher setzinigrit, und gemändert, auch bierunf öffererbeite Getrewiste Ersambe Landischaften Steyr, Kärndien, und Crain, Craft gepflogener treatten, und er proportion ander, Unterhaltung denseilen, Bestreitung der Canaley Noturfiten, und anderer Bedürfflügkbeiten, Ein gewisses Jährliches Unterhaltung Quantum: Benendlichen acht Tussendl Galden ausgeworffen, und Gleich wie den Gräsis Kriege Statt, auss dense Ihmen Landeschlichen hierzu eingerunmten genungsamben Milden zu unterhalten verwilliget, und bei Jedon Landtung Händlungs denne renzeuerliefen nockleiten, und hiebere obserrichen mode gemissen.

Alldieweillen unn auch zum wwy und Zwainzigisten Unsere und der Lande geleichen was denderwifzige seht imperirendte nageigenbeiten zu Zeiten erfordern, Bisem von unsern 1. Ö. Hoff Kriegt Blath, ausser der Grösin Mussterung, Extraordinari Commissionen über Landt aufzeitzugen, derreiben aber nuss sigener Spens, ohne Liffergeidt beiruwbonen, und zuverreichten allzensehwir fahlen würde, in bedenkten, dass sieh dass Jährliche Kriegt Dupulst aur bloss zur Luterhaltung, und auf Kin mehrers nicht extendirt; Abo wellen Wir, dass es in derley auffragendten Commissions Verirchtungen über Landt, der Liffer Gelder halber, alss wie bey unserer 1. Ö. Hoff Commer gebalten, und eisbigen gemäss besugte Liffergeider gerzieht, und die anbefolehene Verrichtungen dardenen Beiglich steehleiniget werden sellen.

Nachdem sieh such im Drey und Zwainzigisten Unsere 1. Ö. Gehnimbe beelagen, wann Sy ainige Berieht, oder andere acta auss der Kriegs Canzley zu Ihrer ersehung und Information vonnötten haben, dass Ihnen selbige nicht gleich communiciet werden; sondern Sy erst lang darumben sollieitirn müessen; hingegen bissweillen die expeditionen keinen aufschub erdulden; Alss solle Er floff Kriegs Rath darob sein, damit Ihnen Gehaimben die, auss besagter Kriegs Canzley benötbigte, und begehrendte acta, und sehrifften, gegen Einem Sehein oder recognition, jedesmahls ganz unverlängt, und unwaigerlich erfolgt werden; Wie Wur dann hingegen Ihnen Gehaimben bewilliget, und zuegelassen haben, dass Sy alle und Jede Original Berücht, und Guettsehten, so Ihnen von Ihme Hoff Kriegs Rath hinauf erstattet werden, bey sieh behalten, und zu Ihren Canzley acten legen, die darzue gehörigen Einschlüss aber Ibme Hoff Kriegs Rath mit: und neben denen auf ihr Guettachten folgendto Beschaidt hinab zu Ihnen geben lassen möge, wie es von Unss alllie gegen Ihnen Gehaimben allein, und auch gegen Sy Gebaimbe, und Ihme Hoff Kriega Rath zugleich zu beschechen pfleget.

Zum Vier und Zwainzigisten bleibt Es hey unserer, unterm 23. May des 1669
Jahrs ergangenen allergnädigisten reaolution, daas hinfüro, bei verledigung Eines
General Obristens, auch aller anderer vorsehlägmässigen Pläzen und Stöllen,

avorll and denen Windineh: und Petrinianischen, alss denen Creatisch im Mere Gränisch indfrenerte alsohalft, nach dem trettalington Told, oder Vænna, narwartbet unserer weithern guddigisten resolution, und Befelchs von Ihnen Gehäubene, und Kriegs Rithene conjanetim für sich selbaten der Vorzehlag von demen Eramben Landteshaften selperfordert, und solchen mit Guttalbein so-dann ehrist herauss heförderi; Jedoch auch uns der Todifah), und die Vænen, wir zumahlen zugliech, dass sehen der Verzehlag denber abgefordert worden, Jedosmahls gestrags und ungesaumht zu unern allergndügisten Wissen und Nachricht herauss berichtet werden rolle.

Schliestlichen wollen Wür Uns hiermit weiter austruktlich vorhehalten haben, diese lackretion nach Beschnicht der saches Leffie und Zeiten, auch sonsten unserm gnüdigisten Belieben und wollgefalten zu mindern, und zu mehren, auch zonsten zu verändern allergnüdigist und ohne Geferde. Geben unserer Statt Wie den Sechsten Arptij im Sechzechenbundert findf und Seinzigisten, unserer fleiche, des Römischen im Subenzechnüten, den Hungerischen im Zugnizigisten, und des Biblimithehen im Neuszechenden Jahre.

Leopold m. p.



J. P. Hoeher fr. m. p.

Ad mandatum Sac. Caes. Majestatis proprium Christoph v. Abele m. p.

Instructio für die I. Ö. Hoff Kriegs Praesident und Rüthe.

### Verzeichniss sämmtlicher Hofkriegs-Präsidenten.

|                                              | Abgetreten     | Gestorben        |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|
| (1577. Georg Freiherr v. Teufel)             | _              | _                |
| 1384, 21. Nov. David Freiherr v. Ungnad zu   |                |                  |
| Soneg                                        | _              | 1604.            |
| 1604. Karl Ludwig Graf zu Sulz               | -              | 1610.            |
| 1610. Johann Freih. v. Molard                | _              | 1612.            |
| 1619. Johann Kaspar Graf v. Stadion          | _              | 1624.            |
| 1624, 31 Juli. Rambald Graf v. Collalto      |                | 1630 im Dec.     |
| 1632. Heinrich Graf Schlick                  | -              | 1650, 5. Jün.    |
| 1650. Wenzel Fürst v. Lobkowitz              | 1666.          |                  |
| 1666. Hanoibal Fürst v. Gonzaga              | _              | 1668.            |
| 1668. Raimund Fürst v. Montecuccoli          | _              | 1681, 16. Oct.   |
| 1681. Hermann Markgraf v. Baden              |                | 1691.            |
| 1692. Rüdiger Graf v. Stahremberg            | _              | 1701.            |
| 1701, Heinrich Fürst v. Mansfeld             | 1703.          |                  |
| 1703. Eugen Prinz v. Savoyen                 | _              | 1736, 21. April. |
| (1705, Leopold Graf Herberstein, Vicepräsid. |                |                  |
| io abs.)                                     | -              | 1727.            |
| 1736. Lothar Graf v. Köoigsegg               | 1739.          | _                |
| 1739. Joseph Graf v. Harrach                 | 1762.          | _                |
| 1762. Leopold Graf v. Daue                   |                | 1766, 5. Feb.    |
| 1766. Moritz Graf v. Lasey                   | 1774, 1. Juli. | _                |
| 1774. Andreas Graf v. Haddick                |                | 1790.            |
| 1790. Michael Graf v. Wallis                 | 1796.          |                  |
| 1796. Friedrich Graf v. Nostitz              |                | 1796.            |
| 1801, 9. Jünner. Erzherzog Karl              | 1805.          | -                |
| Archiv XXX. f.                               |                | 12               |

|                                                    | Abgetreies      | Gestorben      |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1805, 9. April, Maximilian Graf Baillet de la Tour | ~~              | 1806.          |
| 1000, e. April. meximinas orat benievae is 1001    | _               | 1000.          |
| 1806, 18. Juni. Wenzel Graf v. Colloredo           | 1809.           | -              |
| 1809. Heinrich Graf Bellegarde                     | 1814.           | _              |
| 1814. Wenzel Graf Colloredo                        | 1814.           | _              |
| 1814. Fürst Schwarzenberg                          | -               | 1820, 15. Oct. |
| 1820. Heinrich Graf Bellegarde                     | 1825.           | -              |
| 1825. Prinz Friedr. Xaver v. Hohenzollern          | 1830, 18. Sept. | _              |
| 1830. Ignaz Graf Gyulai                            |                 | 1831, 11. Nov. |
| 1831, 19. Nov. Johann Graf v. Frimont :            | _               | 1831, 26. Dec. |
| 1832. Ignaz Graf v. Hardeck                        | _               | _              |

## CANDELA RHETORICAE.

EINE

### ANLEITUNG ZUM BRIEFSTIL AUS IGLAU.

BESCHRIEBEN VON

W. WATTENBACH.



Eine Frundliche Einladung führte mieh im Herbat 1861 nach dem Schlosse Fulne k in Mibren, dem Mittelpunkte einer grossen Herrschaft, mir aus Urkunden dem Nauen meh längst wohl bekannt. Gleich am Eingange des Schlosshofes mahnt der Zierofin sehe Löwe an alte Zeiten, doch ist das Schloss sehlst, wie es jetzt dastelt, nicht alt. Auch das Archiv enthält zwar in mehreren grossen Kisten Seripturen in Menge, aber nichts Mittelalterliches, und der gänzlich ungeordnete Zustand, in welchem die Papiere nach früherer Verwährlosung sich einstweilen noch befanden, machte es unmöglich, bei kurzem Aufenthalt den Inhalt näher kennen zu Vernet.

leh wandte mieh desshalb zur Bibliothek, auf welche einige der früheren Besitzer grosse Sorgfalt verwandt haben; man kann daran den weehselnden Gesehmaek der Jahrhunderte nicht ohne Belehrung verfolgen. Verschiedene alte Drucke in mächtigem Folioformat lagerten tief unten in den Sehränken, darunter ein Herbarius, der 1568 gekauft war, heginnend mit den Worten: "Rogatu plurimorum inopum", Auf Fol. 17 beginnen Abbildungen von Pflanzen, mit lateinischer und dentseber Benennung; mit rother Farbe ist auch die böhmische dazu gesehrieben. Zuerst Absintheum, Wermut, Pelyniek; zuletzt Fol. CL. Vsnea Maisz, Aichen moste, Duhowy meeb. Einer böhmisch-deutschen Grammatik, gedruckt in der Alten Stadt Prag bey Georg Melantrich von Auentin, Leta MDLXXVII. 8. CLI Bl. fehlen die ersten 8 Blätter. Dann noch ein Donat Exponowany, Lithomyslii Excudebat Matthaeus Venceslaus Brzezyna, 1647. 8. Sonst fand ich niehts Böhmisches, und glaubte sehon mit dieser Ausbeute mich begnügen zu müssen, als mir noch ein kleines Manuscript in die Hande fiel, ein kleiner Octavband, im 15. Jahrhundert auf Papier geschrieben, der mehr Gewinn versprach. .

13°

Er gehört zu dem weit verbreiteten Genus der Briefsteller, von dem fast in jeder Bibliothek mindestens ein Repräsentant zu finden ist, und die sich dennoch so selten einfach wiederholen.

Die innere Seite des Einhands ziert die Federzeichnung einer weiblichen Figur, die eine Kroue trägt, und in der rechten lland ein grosses Gefäss emporhält, auf welches der übermässig lange Zeigefinger der linken Hand binweist. Vermuthlieb ist es die Rhetoriea, welche bäufig, und auch in diesem Tractat, als Königin und Kaiserin personificirt wird. Weiterhin fiel mir hald der Name der Stadt Iglau in's Auge, an welchen sieb Nachforschungen anknüpfen liessen. Ich verschaffte mir mit grosser Mühe d'Elvert's Geschichte von Iglau (Brünn 1850), fand aher darin keine Sppr von einem Werke dieser Art. Auch verdient der Verfasser durch seine Kunst und durch den innern Werth seiner Lehren vollständig die Vergessenheit, welcher er anheimgefallen ist. Er schreibt nicht nur selbst einen unerträglich gezierten und gesuchten Stil, sondern leitet auch seine Schüler dazu an, und gleiebt seinen Zeitgenossen nicht nur darin, sondern auch in dem Mangel an wirkliehen, aus dem lehendigen Verkehr entlehnten Beispielen, welche den älteren Anleitungen zur Practica dietaminis einen so hohen Werth verleihen. Er ist ganz Sebulmeister, aher ein alter Iglauer Schulmeister ans dem Anfang des 15. Jahrhunderts, und dadurch gewingt er schon einiges Interesse. Ausserdem aber hat er sein Werk ganz durchwebt mit Anspielungen auf diese Stadt, und Schilderungen derselhen eingeflochten, wesshalb wir uns jetzt etwas näher damit beschäftigen wollen. Zuvor aber ist zu bemerken, dass diese Handsebrift, wie so viele derselben Art, sehr incorrect gesehriehen ist, and ein alter Corrector manche offenbare Febler verbessert, häufig aber auch Irrthümer hineingehracht hat. Ich habe desshalb dem Text etwas nachhelfen müssen, und fand es nicht der Mühe werth, bei jeder Kleinigkeit eine Anmerkung zu machen.

Der Anfang lantet: "Uenite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos. Mathei xj. Fratres boni et karissimi et sodes dilectissimi scolaresque zelabuodissimi, verba iam lata et producta scribit ewangelista capitulo et supra. In quibus verbis tria innuntur. Prinoa anienkilis inistacio et boc tangitur hi cum dictiur: Venite ad me omnes. Secundo miserie suhiacio ibi: Qui laboratis et onerati estis. Tercio mercedis dulcis retribucio seu consolacio libi: Et ego reficiam vos. Que singula domine nostre Rethorice possunt anecti, que inquim Rethorica nos invitat inquiens hijs verbis: Rethorica princeps, ymmo scienciarum eloquencium regina, vernancium florum scematibus contexta peramenis, bone indolis scollpete nostre laris in Czaslawia, omnis boni incrementa. Cum rerum sarcina incopiosa 1) anhelans nostre eontubernium familiaritatis adipisci, hijs credulitate stabili nostris svasionibus aquieseat, quia nostre celsitudinis apex percipit sublimia. Qui ergo promtitudinem facultatis et invencionem eius gliscis dictatorie et rethoricaliter obtinere, luccos ne in nemoribus te contingat cassibus, apros in vadis queritare, velud postre discipline precipuus orator instruit Tulius, tria sunt tibi precipue amplectenda, ars cuius lege imbnaris, vsus aswefaceio que le promtificet, imitacio famosorum que te aptificet. Ex isto ergo non latet qualiter per ipsam Rethoricam amicabiliter invitamur et invitati consolamur. Hiis ergo passibus gradiamur, qui affectamus perseuerare eius in orbita, aufracta declinando deviorum: tune regum et magnatum; dinitum et inopum . nobis facies anlaudebunt rerum xenia offerentes, et hoc ad prinum dixi."

Dieser Eingung, der zugleich als Sülprobe dienen kann, seheint den Verfasser als Lehrer in Czaslau zu bezeichnen, und es ist möglich, dass er, aus Iglau verdrüngt, sich dahin zurückgezogen hat. Andere Bezichungen auf Czaslau kommen nicht vor. Der Verfasser führt noch weiter die Herrliebkeiten aus, zu welchen die Kunst der Rhetorik ihre Schüler führt, und sagt dann:

"Circumspeccioni igidur vestre aurum non offero nec argentum, sed consideras, quosdam vestrum deficere in debito loquendi orantu, tractatulum breuem et villem Candelam rethorice appellandum vobis duxi colligendum et collectum pronanciandum, ut ante populorum faciem vobis inan tatal locace tandela."

Scine Schiller sind Böhnen und Deutsche; er sagt z. B.: "quod vallet fantum in boemien sieut anprzied vel in teutunien cezuwor." Hen so: snazne, snaznye—fleyzzyeleych, Slutha ma naprzed—Men dynst czuwor. Häufiger steben aber böbmische Worte allein, z. B. hotow partatus; bez messkany — abaque mora; wycdyczi ud neskryczie scire, non latere; sgewyczy — sperire; naznye oder wszy snaznoszy samsznosziy—diligenter. Eine böhnische Namensform zeigt nach das

<sup>1)</sup> Sic! aber ohne Interpunction. Vielleicht ist zu bessern copiosa und erst hier zu interpungiren.

ben sich so:

Beispiel: "Pulchra est Anijezka, pulchritudo Anijezeze est inexpressihilis". Am Sehluss einer Aufzählung der verschiedenen Stände und ihrer Titulaturen, Fol. 11. findet sich die eigenthümliche Zusammenstellung: "Amasia, domicella, soror, puella, domina, amica, iuencula, virgo, amatrix, ancilla, dorcium, philoreium, pincerna, saltatrix, houisatrix, barharisatrix, procatrix, coreisatrix", welche an die böhmischen Harfenistinnen erinnert, die doch wohl auch damals schwerlich lateinische Briefe erhielten.

Die Beispiele von Personen sind aus der Nachbarschaft genommen; ausser dem König von Ungarn, König Wenzel, ein Propst der Prager Kirche, baro in Crawar, prepositus in Sternberk, prudenti viro N. ciuitatis Brunensis, magistro ciuium et consulibus Iglanie ciuitatis, fautoribus nostris predilectis; Jo. de N. Vrbanis de nowa domo, Joh. minor de nowa domo magisterque curie regalis.

Grossen Werth legt er auf die richtige Stellung des Namens; in einer langen Anleitung dazu heisst es Fol. 15: "Si nero seripseritis a rege ad dominum generosum sicut ad dominum Jo. de nowa domo, tune supraseribatis eum supra littere scripturam in medio in duabus rigis, sieut officialis in spiritualibus se suprascribit in citacionibus". Und am Schlusse, Fol. 16: "Ymmo non videtur michi maius vicium in dictatore quam ignorare locum ubi quis debet subscribi. Et seio tautum propter hoe in examine studentes validos confusos, quod clare hie potestis apprehendere, si diligenciam volucritis

applicare". Gleichgestellte von geringem Stande, sagt er vorher, unterschrei-

N.

Vrbanus de Pochyech.

Ein gar seltsames Beispiel aber gibt er für ein päpstliches Schreiben: "Vrhanus episcopus seruns seruorum dei, quod non est, dilectis fratribus scolaribus in Yglawia paratum animum complacendi cum preoptato omnis boni. Curas solicitas bahendo pro vestrorum fructu promocionem (fructuum promocione?) concepi quod incepi pulcre terminare, utpote rethoricos flores complacentes (in) area vestre scole vigere poeius queatis et valeatis. Datum nowe domus".

Es scheint fast, dass jener Urban der Verfasser selbst ist. Wir sahen schon in der Einleitung, dass er von Cicero etwas wusste; Fol. 17 empfiehlt er als exordia auctoritates ut sunt prouerbia Salomonis uel auctoritates Senece uel Kathonis uel Moralis, uel Boecij uel Alani uel Antigamerati.

Seine Schüler, die amantissimi elerici, sollen also die Dichter und andern Schriftsteller fleissig lesen; wenn sie das aber nicht wollen, können sie sich auch mit Berufungen auf die Communis fama helfen.

Wie gewöhnlich, hatte aber der Verfasser auch seine Feinde, und versäumt nicht die Gelegenheit, sieh zu rächen. So heisst es Fol. 19:

"Si ego seriherem de Thomino, quomodo contra me excessit, sic evordium formaren: Pront scorpio birellum apparet lahere et eum virus spurcissimum vomere vult, tune graditur suh velamine aplausiuo et adulatorio ut inficere scearius valide queat, sic Thominus birello inquitatis velatus in me reaenoma seutissimum spargere curault, cum heneficiorum per me sibi illatorum me turhando nec illud peniendo memor fuit. «Un fol. 27:, apunado diceretis inmis sest Bauarus, dicere deberetis: Malicia Bauari est infiulta", und: "Bauarus est homo dyabulicus et serpendine astucie, hahens lingwam scorpionis, curwum nasum, gerena condos strophicos."

Fol. 37 endigt dieser Tractat mit den Worten:

"Rt sie est finis traetatuli haius seilieet dietaminis candele, quam is perlegeriits non pedestras sed equestras in mundo girare debetis. Nam ex ea seire potestis circa rnamquamque epistole partem aufficienter elare el luculenter dictamina flugere et formare. Circa haius finem un desima nilqua addere et post hoc dietaminum per colores!) singulos 1g1awiam describere, in qua pulueri fetulento scolarum insistens haute tractatulum inchosul:

Hier ist also deutlich gesagt, dass er an der Iglauer Schule lehrte, als er den Tractat begann. Jener Thominus, über dessen Ränke er klagt, und der Baier mögen ihn von dort verdrängt haben, worauf er sich vielleicht bei den Herren von Neuhaus auflielt, und dann in Czaslau wieder als Lehrer auftrat.

"Sequitur de modo pausandi in epistolis." Das ist der erste der versproehene Zusätze; er handelt von dem zweckmässigen Tonfall der Schlussworte, und daran schliesst sich immer mehr an. So handelt er von den verschiedenen Arten der Briefe, und gibt in Betreff



Scolares in der Haudschrift. Nach hoe ist von zweiter Hand loco zugesetzt, was vielleicht richtig ist.

der gerichtlichen Urkunden den guten Rath: "Et consulo vohis ut in principio in hoe vos libello erebre exercitando talia, si aliter non potesis, tune a certis notarijs et peritis silts solliciti indagare, per quem modum talia sunt scribenda, et cum hoe debetis tales litteras pretactas tip potesis frequenter legere, non advertendo multum formularia, sed litteras illas que iam in actu fuerunt prins scripte et producte, de quibus ceiam doctrine in boe tractatulo de superscripcionibus, de exordijs et narracionibus vobis ad talia bene valent, et de istis et de talibus sitteris, per quas magni viri multi funt, intendo vaum tractatulum in speciali compilare, quem vobis ceiam tramsnitterem, si diligenter siciatum existentes michi rescriberetis quiequid boni ex co sustulistis, de co ingrati non essendo, et iam per istum tractatulum vos oportet ad alias pretactas litteras et ad infinità bona pervenire. Hee agrie igitur, attendentes quia non parwus fructus ex horum lectura vobis redundabili etc."

"Quia ism invaluerant multa dictamina, diuerse forme, multiplicia correctoria et quam plura obseura formularia cle. de ipsia ergo vigilancias solicitas obmitto, que fruetnose ex prehabitis huist tractatuli
doctrinis habere potestis et luculenter, et illa precipue que in cursu
modernorma sunt visitata, sed loco talium volo procedere per singulos
colores, id quod michi apparet et videtur describendo, ex quo volosi
ficilius colorum rethoricalium materia suspensis provass exemplis iguatia (ignotis') floride pro dictaminibus per omnes rethoricos colores
ornale relucesciet etc."

Das letzte Versprechen bezieht sich auf die sehon früher verbeissen Beschreihung von Iglan. Vorber bliekt er jedoch noch einnal auf den vorigen Traetat über die littere nissiles zurück; er vermisst darin unr eines, nämlich das Döse, uud macht desshalb einen Nachtrag über die littere hostlies, über welche er n. a. bemerkt, dass darin "millus vobisare debet sed quilibet übisare debet". Daraaf kommt er noch einnal auf die Schlussfernen, um glüb Ro], 4t die Belspiels und

"Valete quandii mundus durabii et donec dyabolus crit in eclo, vel: Valete donec formica totum mundum deambalahi, Vel quandiu Iglavia stabit, et sie de alijs. Vel eciam potestis preponere ante talia tam diu vel sie dia. Exemplam. Glisco vos valere tam vel sie dia, donec - do. Lypenasia crit sie probus sieut Nicolaus de Yglavia, vel: Opto vos valere tam diu vel sie di donec Jo. de Crawar crit sie barbatus, sieut Sokol de Letowycz. Ähnlich könne man anch maledictiones formare, aber nur passirisch, z. B. Maledicatur N. in N. tan din quam din directum nasum habebit symea, rei maledicta sit euiusilbet discoli persona, donce Paulus calefactor Bavarorum pessimam duxerit gentem et Amen dicant omnia etc...

Explicit tractatulus ille, benedictus sit dies iste. Finitus in festo sancte trinitatis sub anno domini M° ccceº xriii mense iunij. hora sexta festine scriptus. Amen ctc.

Hierauf folgt nun Fol. 42 ohne Überschrift das seltsame und verkünstelte Dietamen über Iglau, welches ich vollständig mittheile, weil bei der Dunkchleit der Sprache ein Auszug nieht möglich war, und die darin enhaltenen Notizen doch dem Localforscher willkommen und von Nutren sein, vielleicht auch auf irgend eine unerwartete Weistlet geben oder empfangen können, wie ja in diesen Studien überall eins zum andern kommen muss, und oft aus scheinbar unbrauchbaren Fragmenten sich doch zuletzt etwas aufbanen lässt. Die eingemischten Kunstausdrücke, welche zum Theil in sehr losem Zusammenhang mit dem inhalt stehen, sind im Original grüsser geschrichen und roth unterstrichen.

#### Beschreibung von Iglau.

Distribucio. Inicio in vrhe Iglawiensi Triana religiosorua particionem, vana mirabiliter premonstratam 1), alteram cordula nodosa ciactam, trinam predicacionis ritu insignitam 1), que prelodium misterij trinitatia ostenlant. Li cen ci a. Sed obliquitatis tramite vergare videntur, quia pocius citra morem N. qui est minor quam Nazareus in sanete rucis apice olym intitulatus, Mariaque peccatris quasi Maria intemerata patroni ibidem ymaginantur. Di minu ci o. Hec antem effigiata obliquitas non preest detrimento civitatis illius sed deceri, quoniam ipas non parum gaudere debet de tam excellencium reliquiarum ct sanctorum



Der Abt der Prämonstratenser in Seelan besusa das Patronatsrecht der Stadtpfarre von Iglau, bei der ein kleimer Convent von Ordensbrüdern nich befand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die achon im 13. Jahrhundert gestifteten Klüster der Ninoriten zur h. Maria und der Dominiezuer zum h. Kreus in Igtas. Die Pfarrkirche war dem h. Jakob und der h. Magdalena, die alte Pfarrkirche Johannen dem Tinfer geweibt. D'Elvert, Gesch. v. Ictas. S. 21.

fundacione. Deseripcio. Virginum cnim virgo castissima et viduarum eum desperatis Magdalena Jacobusque sacerdotum, Johannes autem eoniugum et omnium propter quos erucem sanctam subijt, corone nobilissime predicantur. Divisio. Illa eciam urbs radiat trium valuarum et trium portarum structura ex vestigio trinitatis figurata. Due siquidem porte orienti valvarum unaque meridici, altera oceasni, sed septemtrioni tereia et eum porta aditum gerunt. Frequentacio. In eiusque eirenlo bissene platee indefessa pulchritudine et ioeundo aspectu protheate 1) offerunt tropica figuracione fidem turbe bissene et duodeeim appostolorum seu Cristi diseipulorum. Expolicio. Hec eciam processu privilegiali inter alias vrbes iusticie prerogativa coruscat, zazaniam enelendo, nequam terendo, criminosa fugando et viciosa sincopando. Commemoracio. Quam circuit resultans leticia, quia ab vna parte eius mons Syon, sub quo aqua 2) Jerosolimitana, vbi ortus est paradisiaeus inelusus. Ab altera mons Olyveti sub quo non vallis eerdonum 3) sed torrens Cedron dirinatur, eeee resultans leticia. In latere quoque trino argenti materies non adulterina conthinuatur, sed in quarta parte Yglawie fluminis impetus letificat ciuitatem dei. O leticia resultans ut prefertur. Conteneio. Quedam inquam Praga et eetere vrbes capitales exemplare debuerunt et tremuerunt, felix Iglawia demonstravit vmbraeula proseribens panorem. Similitudo. Quando feria seennda post reminiseere Allexandri potentissimi et Hectoris fortissimi gerens vmaginem paeientes celipsim probitatis superavit sieut lux solis tenebras noetis 4). Exemplum. Decemente Johanne ewangelista et lux in tenebris lucet et tenebre eam non comprehenderunt. Imago. Ob huiusque trinniphi gloriam statuitis diem illam eum processione plausibili in suanitate armonie et melodia dulei philomenarum et timpanisante resonancia alaudarum festivandam. Effectio. Hujus eciam civitatis non circulus sed quadrangulus 5) in utrumque medium domorum

<sup>1)</sup> D. i. dem Beschauer, Jege?.

<sup>3)</sup> Aqua ist von zweiler land zugesetzt, und zwar vor mons; hier fehlt aber ein Substantiv.

<sup>3)</sup> Das Lederthal am Lederback, s. d'Elvert S. 67.

<sup>4)</sup> Dies hezieht nich auf den abgeschlagenen Überfall der Stadt durch den r\u00e4uberschen Adel am 20. Febr. 1402. Nach d'Elbert, S. 89, war der Sonniag, au welchem sp\u00e4ler for Prozewion gehalten wurde, anch der Tag des Ereigniases, aber naser Autor wird als Zeilgenosse mit seiner genaueren Augabe wohl lecht haben.

<sup>5)</sup> Hiernach war der Ring nicht, wie d'Elvert S. 83 annimmt, bis 1523 elliptisch.

prefulgurans edificijs, et in medio situ amphiteatri 1) macellarumquo et aliarum institarum ordine ornato et aque recentis ex duarum cannarum scaturienti demonstracione. Nocio. Circumquaque domorum et tot fossatorum micat splendor et in qua aura disposita et sana, aer serenus, ventus lenis, tempus tranquillum totumque ab indiuidualibus usque ad generalissima debite compositum et ornatum. Sermocinacio. In ipsa enim civium preeminens seriositas et consulum fulgenda sagacitas, Mechanicorum laboris subtilitas, Singulorumque solercia et essencia ibi est moralitatis. Confirmacio. Quam leonis vox premonstravit dicens: Ego leo omnia queo vincere meo posse in deo. Brevitas. Quevis subtilisata indagine mei tantilli ingenioli nequit describi. Demonstracionis primus modus. Cuius laus perstrepens et gloria meas miringas (sie) teligit prius quam eam eognoui. Secundus modus. Noscensque eam in eius seolarum erumpnam sum 2) traiectus. Tereius modus. Et ibi erebre elegiace sum ab inimicis quasi quadam indignacione deorsum irrititus. Quartus modus. Sed in dei dono miserie fortune alterius alternauit (sie). Quintus modus. Quod in me conabor non decrescendum. Significacionis primus modus. Ibi antem qui iurgijs imperabant nesciunt loqui. Secundus modus. Sed lingwis effrenati, locucione balbucientes, sermone blesi, merito elingwium et bilingwium nomine fugiuntur. Tereius modus. Jam enim rubent, iam pallent, ne ab eorum frenctica detraccione saluatus, cos talione non orbarem. Quartus modus. Eademque pena et equalis punicio paresque miserie nonnullis scolasticis discolis incuciuntur, quos supersedeo nominare. Quintus modus. Quia iuxta doctrinam ymaginarie veritatis sieut ecei elaudi et eonfracti progrediendo retrograde, tergotenus quasi cancer post se incedere videbuntur. Transumpeio. Talis tamen sermo actenus dormiat, et hoc maliloquium laudum preconia tollat, eum talia tristia dilabuntur in mellia. Ob quod verba fellea procul iacens, uolo reuirere paciencia, flammare prudencia, omnes 2) sigillatim concrepando statum. No minacio. Cum mugitu landis abs sibilis frandis. Pronominacio.

Das Rathlaus, welches häufig theatrum, Spiellaus, genaunt wird, und bier zu Lande immer in der Mille des sehr grossen flingen oder Marktplatzes liegt.

<sup>2)</sup> Scolarum and sum ist von zweiter Hand zugeselzt.

Yon zweiter Hand. Es muss omnem oder omnium heissen, oder auch status, was aber kaum angeht.

Judicem primario alterum Kathonem 1) moribus moralem asserendo virtutibus quoniam modestia parcitatis a brutalis sensus deponit segnicie directa aurigacione raciocinacionis regendo. Superlacio. Judex senior euius nobilissima etas inclinata in nobilissimum occidens ac honorabilissimum senium, vesperam vite nuncians ab co fugando comessaciones et ebrictates, sanctis modestissimis prout Johanni baptiste equiparare videtur equidem. Perversio. Inde senex Ssemelezierzius 1), quem natura propter senectutis vemale gelicidium 2) compulit caput albificare crinibus albis. Tradicio. Virieus Paier pollens consilio sermonis mundi vrbis illius meridies non quod mundi est eoactus singuli eruetant mundi (sie). Conversio. Inde vetus Chunez in turri odium paciencia fugans, fidelitate fraudem fugans, amore furorem fugans, prudencia demenciam et racione insipienciam fugans. Articulus. Inde Holezel antiqus 4) solereie capite, simplicitatis oculis, fidelitatis manibus, virtutum corpore fulcitus existens. Contaminacionis primus modus. Inde Adam morum pictura prepolitus, nullius generis dedeeus horrens. Seeundus modus. Et habituatus sagacitate insolleneiam non paciens. Tereius modus. Tritos in illecebris a se procul amouens, quorum studium iniquitatis quit multum nocere. Expedicio. Inde Andreas notarius antique, enius erines eignei candoris liliorum albedini equipollentes, vel signant vitam angelieam vel innoeeneie statum vel tytulum honoris. Sed nee vitam angelieam, nam privatus et orbus virginitate coniugio gaudet, nee statum innocencie, quia homo natus de muliere quilibet est mendax. Igitur tytulo honoris relinquitur trabeatus. Interrogacio. Inde Johannes Kusy Czyrt non depressa facie nee encletico vultu, sed ad aleiora capitis erectus mocione sui gressus lineas dirigere videtur, nonne celebri gloria est collendus? Exclamacio. O ymo festino aplausu et tunica superciliosa est tunicandus. Contencio. Inde Hanuss Paver, quem natura statura ellata fibulauit, quem gnanorum 5) paruitas habere dedignatur et eius creeta ceruix superna suspendit intuitu, quem pigmeorum pauperies ad infima habet depressum. Translacio par-

Der Corrector hat dafür gesetzt es ntorem, aber sich dann wieder eines Besseren bezonnen. Das Folgende ist verderht.

<sup>2)</sup> Ein Frenalin Schöumälzer komust bei d'Elvert p. 77 vor; unten aber Slemelczarius innesis.

<sup>3)</sup> Corrigirt: glueidium.

<sup>4)</sup> Hier ist corrigirt; Jude N. uel antique.

<sup>5) 1.</sup> e. usnorum, der Zwerge.

cium. Inde Czecherl leonisans. Denominacionis primus modus. Cui servit animositas fortitudinis. Secundus modus. Cuius puleritudo fuscata in albedine rubet. Tereins modus. Quem barbe seissura reddit decorum. Quartus modus. Inde Hessel iunior qui lane varietatem preciose sepe tingens 1) habet istam vrbem potissimus omnium 2) mercatura. Quintus modus. Inde officium vitrici ecclesie, quem pallidula facies et barbule varietas devocionis pollere facit solennitate. Repeticio. Inde Slemelezarius Junenis decorus graciosus morosa leuitate, decorus vultus plaeiditate, decorus discantus dulcedine, qui cantilenas per semitonia in tenues partienlas subtilisans vsque in athomos dividere videtur. Complexio. Inde Nicolaus in turri, cuius statura mediocritatis norma modificata est digisa, egius statura exhilarato fauore florens est visa, cuius statura dimicandi artem vendicare est visa. Sentencia. Inde Waczko Payer ab iuopia remotus, qui pauca continens 1) se perhibet opulentum. Sed egenus esset si iemalis auaricie corpore algescens se deficere fateretur. Contrarium. Onem sue largitatis anthonomasia reddit defectuosum, et quem sua probitas nititur improbare, qui singulis pocior, sibi autem deterior esse videtar. et horum prima semper est vera, reliqua vero falsa. Trajeccio, Inde Peregrinus, enius erines quodam exhorbitacionis decursantes diuersiclinio explicabili complicati intricacione convulsi creduntur litigare. Gradacio. Schram Mychel, in quo columbina simplicitas creat bonitatem, bonitas probitatem, probitas virtntem, virtus largitatem, largitas omninm amorem. Membrum. Inde Frenezel Holez, insignitate redimitus et laudum preconijs fallatus (faleratus?), tuba honoris et tympano glorie publicatus et affabili vultu serenatus, duleis sie vini copia se poterit iactitare. Abusio. Inde Ksstalt, Qui animi longanimitate et opum pusillanimitate hilariter singulis et benigne audet obuiare per impensiones honoris. Coniunetum. Inde Wassprot, quem fuga architipe prodigalitatis modestum facit, opulencia fastigio dignum. Diffinitinum. Inde Hansl eum Prisniker, homines rationales mortales, quornm discrecionis radiolus in decrepitam evenit 1) iam etatem. Disiunctum. Inde Sslutrer cum Pokner, quorum ingenium concordancia discordanciam

<sup>1)</sup> So ist wohl für eingens zu lesen; corrigirt ist; in se cingens argento.

<sup>2)</sup> Corrigirt: cum.

<sup>3)</sup> Corrigirt für: contingens.

<sup>4)</sup> Corrigirt: evanuit.

temperat, ydemptitate diversitatem modificat, consonancia dissonanciam concordat, stabilitateque instabilitatem temperat sen immutat. Raciocinacio. Inde Leonis N. cuius industrie? credo seriose, cuius modi? reor probitatis optaui (sie), cuins forme? opinor perfecte, et cuius qualitatis? ut puto bone. Adiunctum. Inde Fridlpck, cuins arrogancia ampliositatem inflacionem ventuositatem refutat, racioque elacionem contagiosam. Similiter desinens. Inde Wylkeb monarchia raciocinacionis dabat nullius speculacionis siue speculative excursus amabatur et quod canerorum esu placidus nabat in eo vis sangwinis stillabatur (sic). O cu pa cio. Inde Czech qui michi nexibus fauoris se glutinatum dicebat, sed ego sileo qualiter eum equipolenti zelo diligens providencie moneta nosco monetatum. Agnominacio. Inde Johannes Lylaych dietus lilium, morum materia presignatum. Subieccio. Sed cur sit quod orat, nonne natura cogit cum? quasi dicerem: Si forte nature anormale non tot morigeratis odoribus fraglaret. Conduplacio. Inde Cunradus inmense pulchritudinis compositus natura, gauisus inmense pulchritudinis uxoris similia auri ipse colorem videtur vsurpare, ipsa vero niveum 1) candorem videtur vsurpare. Dubitacio. Inde Margraff panifex cui nescio an propter habitum timoris vel propter studium 2) superfine humilitatis non vili ibidem mutue collacionis participium dedignantur. Correccio. Inde Lucas claudas, nemus astucia, vamo non nemus sed nemoris rubus, nec rubus sed arbor, nee adhue arbor sed arboris folium, ymmo non folium sed minor, non minor sed nichil. Similiter cadens. Inde Rohoser et Popicer, qui semper caritatis pietatis probitatis honestatis nomine pociuntur. Compar. Inde Johannes Kaczena et Paulus philosophus, leticie auctores, gaudiorum autores, iocunditatis factores et delectabilium pictores puta puerorum formosorum. Permutacio, Inde Johannes Magdalene eum anrifabro gicante a) quantitatis, cristofore magnitudinis excedentes mensuram. Translacio. Qui in suorum gutturum incude monetam 4) fabricant velud Wraczislawyenses et Swydnyezenses, dicendo: Ach livte wyr eyn tunheleyn. Transicio. Jam huc vsque pretaxato simbolo secularium vrbis illius, spiritualis porcionem

<sup>1)</sup> Corrigiet: vineum. 2) Corneirt: sordidum.

<sup>3) 1.</sup> e. gigantene.

<sup>4)</sup> Monete. Vocher fehlt in aude; um flande ist erginzt: in cute.

congregacionis eciam dispensare annecto. Permixtio valuersa. Inclite vrbi Yglawyensi subiciendo, dempta tantum mea degloriata persona, quam prout queo extendere molior omnium Irlawiensium collibeneie nunquam tardam. Interpretacio. Deinde seguitur pastor plebis illius qui diuinitus 1) demonstratus Wenceslaus Cyssyslay dictus 2), habitus albi, stature procere, serenatus virtutibus, vicijs orphanatus, clare relucescit. Comutacio. Inde dominus Martinus, cuius in ambone sermonem non-facit fructus, sed sermo fructum: sie eciam domini Martini conuersabilitas moralitas (sic) non oritur 3) ex libenti litteratorum dilectione, sed dileccio litteratorum ex cius moralitatis feruenti dileccione. Dissolucio. Deinde secuntur dominus Johannes. dominus Petrus, dominus Thomas et ceteri sacerdotes, quorum ydee virtutum, opiniones morum, mentes ornant et conceptus florisant per ea cuncta singula enormia amputando. Precisio. Inde Johannes de Wyssnaw, notarius yrbis einsdem et seolarium rector, cuius bina barbe acucies seriositatem, orbicularis gressus cordis direccionem, excepcio vultus grandem liberalitem 4), inicium calwiciei viuendi anolovam, brevitas stature appocopam defectuum singulorum significare videntur, et quid plus, nolo dicere. Con el usio. Et quia potissime sunt glorificandi qui gloriosissimum glorificant, ergo succentor, locatus singulique Iglawienses scolares tocius mundi machinam continentes 5), Altitonanti cantica creberime laudantes, laudum altilogo comendentur per iam dieta omnia colorata decore emphatico colorum singulorum. Amem etc. etc. etc.

Sed henedictus sit deus meus in cordis simplicitate, qui michi hune tractatulum Cadelam dictaminum nominatum finire fuit adiutor et cooperator, sine quo nichil agere potuissem, quia ego brutaliter in terra gradior, pue nero manet celorum in aruis, Et ego difficilime terrena cognosco, ipse autem disciplinam comprehendit omnium potenter, Et ego granissime parvula meo intellectu mec mensare, sed

<sup>1)</sup> Corrigirt: diminulus.

<sup>2)</sup> Ein Pfarrer Wenzel war 1300 eingesetzt, von den Bürgern vertrieben und gegen ihr Widerstreben vom päpallieben Hof zurückgeführt. Siebe d'Elvert S. 77. Als Prämonstrenser trug er den weissen Habit.

<sup>1)</sup> Corrigirt: horretur, wohl mit Absicht, wie nuch der Autor selbst hier ironisch zu spreelen scheint.

<sup>4)</sup> Corrigirt: liberlatem.

<sup>5)</sup> Corrigirt: continentem. Oh coulinenti?

ipse sus potencia metitur infinits, Cuius actus simplex, mea aecio multiplex, Cuius opus perfectum, meum opus defectuosum, Ille creat aliquid ex nichilo, Ego assamo operacionem presupposito subiecto: Ille ereator, ego formatus, Ille mei facti factor, ego factum factoris, Ille meioris opus, Ille mirabilis, ego mutabilis, lpse eternas, ego transitorius: Regit (racione?) cuius meum posse dico impos, Neum affectum protestor defectum, Meam fortitudinem prohibeo (protitory) debilitatem, Neam pulchritudinem pronuncio turpitudinem, Et intuitu ipsins sollereiam fator inerciam et meum intellectum perpendo neglectum, Et liett in hijs omaibus mea racio langwest, ipsa tanneo omapiotencia supplet. Cui sit gloria honor et decus exhine nanc et usque in sempiteras aceula seculorum amea.

Lux et candor probitatis,
Ciuitas Yglawie,
Laude fulgens singulari,
Nee vrhs tibi comparari
Valet ') in Moravia.
Ergo') gaude iugiter mente iubilosa,
Psalle voce nariter, flaerans es ut rosa.

De te orbis <sup>2</sup>) lustratores Narrant quod sie sita fores Velud Jerosolima. Mons a dextris tibi situs Montis alieni ritus Quasi fert per omnia.

Vale deeus honestatis,

Vallis penes hunc locata Valli Yosaphat equata Situ fertur vadique.

<sup>1)</sup> Vatent, cod.

<sup>2)</sup> Diese zwei Verse gehören als Refrain zu jeder Strophe.

<sup>3)</sup> Vrhis.

Hane per vallem manans rivus Quasi Cedron torrens viuus Dicitur sie vndique.

Cuneti montes cirenmsiti
Sunt argento redimiti
Eris sub essencia.
Per quos cultus montanorum 1)
Primo fluxit Almanorum
Yuns et sciencia.

Inque riuis sunt degentes Pisces boni et recentes, Grandes atque parvuli. Inter illos dico statum, Locum tenent et primatum Magne barbe fuuduli.

Circumquaque aura receus, Bonus aer, situs decens, Scitur experiencia. O vrbs felix laude diues, Tui fulgent mire eiues Magna providencia.

Sunt concordes et vniti,
Firma 2) fide premuniti
Veraque insticia.
Fures sternunt et predones,
Ob quod multi iam lapkones 2)
Viount in tristicia.

Quos dum torquent digna truce \*)
Stricte hos de sancta cruce
Casus sepe andiunt.

<sup>1)</sup> mdanorum.

<sup>2)</sup> Fama.

<sup>3)</sup> D. i. Räuber, von dem böhmiseben Wort lapka.

<sup>4)</sup> Sic! Die ganze Strophe ist schwer verständlich. Archiv. XXX. 2.

Custos signat tune absentes, Sepe tarde venientes Potum mortis hauriunt.

ilos cantare docent 1) hely Qui hic cetu cum fideli Non valebant vinere. Crebro legunt hijs tractatum, Mallent vinum hij mifratum

Illos tendunt, hos suspendunt, Corpus, vitam, res impendunt, Timent nil insidias

Nec baronum nec predonum. Dei seiunt esse donum Pacis amicicias.

Vere eiues refulgetis, Famam, palmam retinetis Cuneta iam per secula. Vestra iura, ritus, mores, Vrbis statum et honores Laude colo sednia.

Michi tuba sit Maronis, Ars facunda Cyceronis, Tulij lepiditas, Simul vellent aspirare: Nondum possem explicare, Vestra que nobilitas.

Non describo feminarum Neque statum puellarum Vrbis vestre; racio: Fuit michi nam eum illis Aut ipsarum cum aneillis Nulla conuersacio.

<sup>1)</sup> Discunt.

Tamen velud fontis vene
Omnes cum honore plene
Quauis carent macula.
Fulgens sicut sydns clarum
Castus cetus puellarum
Est amoris facula.

Vale vrbs ericiana 1),
Mala vitans et prophana
Spernis puerilia.
Bonos amas, malos vitas
Et abhorres Wielefitas,
Cuncta quoque vilia.

Donec viuens permanebo, Semper tui retinebo Celebrem <sup>2</sup>) memoriam Jhesu Criste tu dignare Huius vrbis dilatare Nomen, res et gloriam.

O Maria, scutum isti Esto semper ut fuisti Condam Reminiscere <sup>2</sup>). Plebem cunctam huius vrbis Tu post mortem celi turbis Cum electis insere.

Vbi patrem, natum, flamen
Patris cernant et iuuamen
Simul vna pariter.
Illi precor me coniungi
Ut cum illis pace fungi
Possim eternaliter.
Amen ete.

Übersetzung von Iglan, welches von dieser Etymologie auch den Igel in ihr Wappen nahm.

Celerem.
 D. i. am Montag nach Reminiscere 1402.

Auf dieses Lobgedicht folgen noch einige Beispiele von Exordien, und dann Pol. 49 ein neuer Traetat, der begiant: "Qvia testante Aristotile in topica Sermo pluries repetitus animum perturbat audientis: Ideo visum est quanu pluribus subvenire defectui latinismi per artificio-anu pareium oracionis comunutoineme, que a diuersis diversismode exprimitur. Alija tamen obmissis vnam recipio proposito deseruientem, quam exprimeas Gamfredus in poetris 9 lita dicita.

Arte domes animum, qui ne quasi seura vagetur, Sume locum certum etc."

Den Sehluss bilden endlich Pol. 57-62: "De arte memorandi regule, de qua traebauit Tulius circa vilimum sue note relhorice Et primo ad memorandas dietiones tantam. Per quam eciam Beda legitur mille verha simul pronumciasse". Indem sich hier der Verfasser an Rhet. ad Herean. Ill., 17 ff. ansehliesst, führt er doch die Einzelheiten selbstatindig aus, und gibt namentlich von den Bildern, bei welchen man sich bestimmter Vorstellungen und Begriffe erinnern soll, folgende eigenthäuliche Zusammenstellung, aus welcher die Alterthumsforseher einiges werden entnehmen und zu erklären finden können.

"Idolum iracundum ut sanctus Procopius quam plures percuciens propter fraecionem sui festi. Ridens ut vaus qui propter nimium risum mortuus est. Clamans ut preco. Tucens ut pisces in aqua seu cetum. Triste ut sedens in cipo qui eras debet decolari. Letum ut vnus de ore traconis 2) existens liberatus. Sapiens ut consilium prebens alieni. Fatuum ut borsso ranas nel museas vorans. Coloratum seeundum exigeneiam, si album, eignus, Rubeum sangwinis rinulus, Viride graminum pondus Et sie de alijs. Pro eolorato antem in genere Ego habeo pellem Salemonis, in qua omnes colores continebantur. Carens colore ut Michael pugnans cum dracoue. Amarum ut vas felle et mirra mixtum. Dulce ut aluearius melle repletus. Placidum ut equs sine inpedimento. Tediosum ut fera casse retenta. Clarum ut vas vitreum in quo est musca. Atrum ut inferuus nel poeins eareer. Luminosum ut earbuneulus tumbam saneti Wenceslai illustrans. Tenebrosum ut animal ligatum in sacco. Viuum ut Enoch et Elias qui nondum sunt mortui. Mortuum ut mors cum faleastro. Laborans ut homo nascens ad laborem. Quiescens

<sup>1)</sup> Galfredi de Vinisalvo Poetria nova ed. Levser, p. 953 v. 1594.

<sup>2)</sup> Der Schreiber hat sieh selbst ansdrücklich so verbessert für; dracouis,

ut villanus cadens de curru. Mouens ut ventilabrum cum gallo. Stans ut elephas qui nunquam iacet nec sedet. Sedens ut symia que communiter vult sedere, uel penestica 1) que semper sedet. Aqueum ut wodnij muss 2) qui semper fimbriam aqueam habet. Terreum ut talpa et illi aggeres quos facit. Metallinum ut chimera uel perchta, que habet aureum caput, stagneos oculos, ercos aures, ferreum nasum, argenteam barbam et plumbeum collum. Lignenm ut rubus. Lapideum ut baptisterium. Pulcrum ut adolescens iuuenis ad modum augeli. Distortum ut Rebecca calceos dyaholo porrigens. Pingwe ut carnifex seu cocus ssmelezatus seu inerassatus. Maerum ut eanis seabiosus vix viuens. Nudum ut balneator. Coopertum ut merda Naythardi sub pileo. Scruatum ut thezauri modius. Crescens ut tunica Cristi cum Cristo. Arescens ut suspensus in patibulo. Leguminosum nt seminator vel ortulanus seminans. Sterile ut Elizabeth uel fieus maledieta. Muteriale ut dens. artificium qui regit per materias eosdem hos acus, hos malei, hos securis. hos ligni, hos ferri et sie de alijs (sie!). Formale ut homo discuciens de structura domus et ipsam iam in mente sie sient debet esse habens, Et dicitur habere in forma et non materia sie ut dicitur. Amiratiuum siue extra rerum naturam, quod idem est quod bireoceruus uel fortnna. Primum pro utroque. Aliud preter naturam melius ponit Tulius ydolum serpentem eneum vim viui in offendendo habentem. Petitorium ut mendieus defectuosus, clamans et semper petens ut in ponte nel virgines ecce. Narratorium ut pica in cauca tradens ancillam cum famplis insanientem. Devotum nt monachus flens 3) et lacrimas fundens. Dissolutum ut merctrix nel equs effrenatus. Virtuosum ut philosophus virtutes hominum, lapidum et herbarum describens. Viciosum ut tortor stans cum gladio et fune. Bonum ut angelus semper stimulans ad bonum. Malum ut Ewa pomum carpens, nam inde prodijt omne malum. Celestinm dispositioum ut Saturnus scabiosus cum Jone litigans benigno, quod exemplum eciam Tulius posuit, nam per eos cuncta mala seu bona fiunt et patrantur."

Hiermit glaube ieh den geschichtlich merkwürdigen Inhalt der Handschrift erschöpft zu haben, so weit sie nicht für die Geschichte der grammatischen und rhetorischen Studien in Betracht kommt; von

<sup>1)</sup> Eine Marktfrau, Hökerin, s. Cod. Dipl. Silesise III, 10.

<sup>2)</sup> Am Rande: uel wasserman (die deutsche Übersetzung des böhmischen Wortes).

<sup>3)</sup> Flectens c.

dieser Seite kann sie, in Verbindung mit den zahlreichen Werken anderer Art betrachtet, noch einige Bedeutung in Anspruch nehmen.

Es findet sich aber endlich auf der letzten Seite von einer wenig späteren Hand des 15. Jahrhunderts folgendes glossirte Gedicht eingetragen:

> seil. illi qui legit dostriusa Rosulas sciencie Prage perhabunde

in studin colligit cam desideria Stans in ariopago legit sitibunde

illi id est intimat
Suus ei patruus nunciat fauorem
salelen lose patruss vhilibet
Fidum hie continuans vhique amorem.

licet possit sazilism seil, iden patrum Quamquam tibi valeat opem exhibere engrossit ewisiter doetum is artibus Te probat in artibus pulchre refulgere.

villia est maltituda Nil proficit copia arcium scolari nisi pablicata in proprio dama Ni vulgata fuerit in proprio lari.

Notis ae parentibus inferat solamen:

dottum intelligent facient seil tibij

Qui expertum sencient, ferrent adduuamen.

Tibi ergo consulo quatenus postegas
stediam otenus vadas
Nune tuum gymnasium et ad edem pergas

In qua tibi regimen vier ordinabo et al alcies Scolarum ac alcius post te promouebo

Inde res accipies altos et honores
taliter alcies accipies hasores
Sic crescens sublimius haurics decores.

Qui amiei renuit nutum imitari,

decet

Ab amieo congruit hune re amoueri.

In hoc dictamine ritmico taugitur genus metrorum quod vocatur metrum gandatum quod sic dicitur quia fines duorum versuum in eadem consonancia conveniunt et...

Ob auch in diesen Versen eine persönliche Beziehung auf unsern Autor enthalten ist, lässt sich nicht ermitteln; an dem jetzt beschädigten Rande standen Kunstausdrücke, oben Deserrjorio, unten Conelusio, welche zeigen, dass auch dieses Dietamen als Beispiel zu den Regeln des Schriftstellers diente.

Wenn wir nun noch einmal zusammenfassen, was sieh über die Person des Verfassers ergeben hat, so finden wir uns versetzt in den Anfang des 15. Jahrhunderts, als die Iglauer Bürger schon in scharfem Gegensatze gegen die Wielefiten waren, aber vor dem Beginn der Hussitenkriege, welche sehr bald darauf den Wohlstand der Stadt vernichteten. Der Bergban, wenn anch nach der Wasserfluth von 1376 nicht so ergiebig wie früher, wird doch in diesen Aufzeichnungen rühmend erwähnt, der Reichthum der Berge an Silber gepriesen, und kein Verfall beklagt. Das Gewerbe ist blühend, und ganz besonders wird die scharfe Polizei hervorgehoben, welche der Rath gegen die Räuber zu handhaben weiss. Nachdem der über die Einkerkerung eines Ritters ergrimmte Landadel am 20. Februar 1402 vergeblieh die Stadt zu überrumpeln versucht hat, war das Anseben derselben ausserordentlich gestiegen; König Wenzel ermächtigte sie 1410, die Räuber und Friedenstörer im Lande zu verfolgen und ihre Festen zu zerstören, und befahl allen Vasallen und Burggrafen des Königreiches, wie überhaupt Jedermann, insbesondere aber den Städten Kuttenberg, Kollin, Czaslau, Eule u. a., welche zu den Rechten der Stadt Iglau von Alters her gehören, die Iglauer in der Ausrottung der Räuber zu unterstützen (d'Elvert S. 80). Unser Autor batte daher den Ruhm der Stadt sehon vernommen, bevor er noch selbst hinkam. Er war ein Kleriker und hatte vermutblich auf der Prager Universität seine Studien gemacht, wenigstens war er für seine Zeit nicht ungelehrt. Die böhmische Sprache scheint ihm geläufiger zu sein, wie die deutsche, doch theilt er den politischen Standpunkt der überwiegend dentschen Bürgerschaften, und rühmt anch die Begründung des Bergbaues durch die deutschen Einwanderer. Sein Name ist vielleicht Urbanus de Pochvech, In Iglau angekommen, unterrichtete er die Jugend in der dortigen Schule, der als Rector der Stadtnotar Johannes de Wissnaw vorstand, vorzüglich in der Kunst des Geschäftsstils und der kunstreichen Briefstellerei; er versprieht seinen Sehülern, sie

dadurch in die Kanzleien und an die Höfe der Grossen zu bringen, und ihnen Reichthum, Ehre und Macht zu verschaffen, obgleich ihm selbst augenscheinlich nicht viel davon zu Theil geworden war, wie denn auch sein Stil viel zu viel von dem Charakter der Schulstube an sich freig und dem wirklichen Verkehr des Lebens fers achte. Er fand in Igha Freunde und Gönner; von den Frauen und ihren Magden hielt er sich jedoch als Kleriker so gewissenhaft fern, dass er in seiner Lobpreisung der Stadt desshalb nur auf ein ganz allgemeinen Lob derselben sich beschränkt. Wir haben freilich nur sein eigenes Zeugniss darüber, aber doch anch keinen Grund, es annzuweifeln. Von seinen Collegen erfuhr er aber viele Anfechtung; er klagt darüber in Allgemeinen, schilt auf eschlechte Collegen und einen gewissen Paul Baier, der, wenn er wirklich Calefactor war, wohl nicht zu dem auschalichen Bürgergeschlecht der Baier gehörte 1), besonders aber auf einen Thomisun, der ihn, ungewachtet der ihm erwiesenen Wohltlaten, verleundet hatte.

Wirklich gelang es seinen Feinden, wie es seheint, ihn aus Iglau zu vertreiben; denn den Tractat, welchem er den Namen Can dela Rhetorica es gab, begann er freilich auf der Ighauer Schule, beendigte ihn aber nicht da, sondern wahrscheinlich in Craslau, nachdem er sich vielleicht vorher bei den Herren von Neuhaus aufgehalten hatte. Ein Schlusssatz nennt das Jahr 1418; ob die Bemerkung von dem Verfasser oder einem Abschreiber herröhrt, ist unsicher, aber da das grosse Ereigniss des Jahres 1402 im Texte erwälnut wird, so ist auch im letztern Falle das Werk doch nicht lange vor 1418 verfasst.

sumite caudam asini, cum en suspendimini!

Feifalik theilt in den Sitzungsherichten 36, 173 den Vers mit:

 0 vos euneti hauari,
 numite candam asini.

Danach acheint der Name des nicht beliebten Volken in Bühmen geradezu appellatirisch als Schimpfwort gebraucht zu sein, und könnte riellricht auch in deu oben angeführten Stellen so gedeutet werden.

DIE

# GRAFEN VON ORTENBURG

IN KÄRNTEN.

VOX

DR. KARLMANN TANGL.

ERSTE ABTHEILUNG VON 1058 BIS 1256.

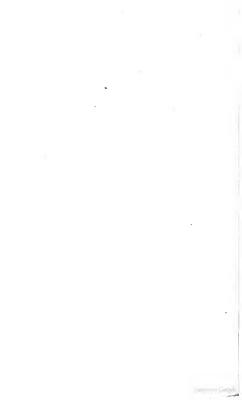

#### EINLEITUNG.

Das Grafengesehlecht, von dem wir handeln wollen, führte seinen Namen wahrscheinlich von dem Schlosse Ortenburg in Oher-Kärnten. Dasselbe liegt, ietzt freilich als Ruine, am rechten Ufer der Drau südwestlich vom jetzigen Markte Spital am nördlichen Abhange eines hohen Bergrückens, der am rechten Ufer der Drau und parallel mit ihr von Westen nach Osten dahinstreicht, ohne einen allgemeinen Namen zu haben. Nur eine Spitze desselhen, gerade dem Markte Spital gegenüber, heisst das Goldeck, da man an den Abhängen derselhen noch Spuren eines in ältester Zeit, angeblieh noch von den Römern betriebenen Bergbaues finden soll. Auf der nördlichen Abdachung jenes Bergrückens nun, auf einem Vorberge von mässiger Höhe, liegt das ehemalige Schloss, die jetzige Ruine Ortenburg. In Betreff ihrer Lage hat sie gar nichts Imposantes und lässt sich mit andern, auf sehr hohen, steilen und absehüssigen Felsenspitzen erbauten Burgen nicht im entferntesten vergleichen. Wer das Schloss erbaut habe, ist nicht hekannt, denn die gemeine Angabe, dass Graf Friedrich, der um die Mitte des 11. Jahrhunderts lebte, dasselbe erbaut habe, entbehrt jeder Begründang um so mehr, da die einzige Urkunde, die wir über denselben haben, ihn nur einfach einen Grafen, aber niebt einen Grafen von Ortenhurg nennt.

In Bezug auf Gesundheit war die Wahl des Platzes zur Erhaung eines Schlosses keine glückliche, da der gegen Süden hinter demedhen sich erhebende Bergrücken mit seinem diehltwaldeten Scheitel seinen tiefen Schatten auf die Burg warf und ihr durch einen grossen Theil des Jahres die Sonne und somit Licht und Wärme entzog. Wie ganz anders lag die Hunnenburg (Heunburg), welche die Sonne vom Aufgange his zum Untergange hescheinen konnte.

Es sei mir erlauht, den Gegensatz der Lage beider Burgen noch um einen Zug zu vermebren, weil sieh daraus, wie ieh glauhe, ein Schluss auf den Cbarakter der heiden Grafengeschlechter ziehen lassen dürfte.

Sah der Ortenburger auf der Nordwestseite seines Schlosses zum Fenster hinaus, so lag ihm ein grossartiges, ja erhabenes Landsebaftshild vor den Augen. Denn von Nordwesten und Norden her starrten ihm die Tauern von Malnitz, das Säuleck, die Rossalpe und die das Möll- und Liserthal umlagernden Bergkolosse mit ihren theils immer. theils wenigstens einen grossen Theil des Jahres hindurch eis- und schnechedeckten Stirnen trotzig und ernst entgegen, welchen gewaltigen Eindruck die niedrigeren Berge, wie der am Eingang in's Möllthal schon von der Ferne her sichthare, gleich einer Pyramide sich erhehende Danielsberg, der von der Rossalpe ahfallende Hühnersberg und die das Drauthal von dem Millstätter See scheidende und letzteren verdeckende Anhöhe, der Wolfsherg genaunt, und die Thalfläche um so weniger mildern konnten, da letztere zu jener Zeit gewiss noch nicht den angenehmen Wechsel von landschaftlichen Scenerien darhot, wie man ihn jetzt auf dem freundlichen Lurnfelde findet, sondern gewiss nnr eine versandete und mit Gestrüpp und Weiden wild verwachsene Einöde war. Und welche Stürme moebten von den Tauern herah aus den Thälern der Liser und der Möll gegen Ortenhurg hervorbrechen, während die milden Lüfte aus Süden durch den Schneeherg abgehalten wneden!

Wollte sich aber der Henhaurger am Fenster ergötzen, so hatte er nicht etwa nur nach einer Seite hin, sondern nach alten Weltgegenden eine ausgehreitete Ferasieht, welche namentlich gegen Süden, wo sich im langen Zuge die groteck geformten Caravankes hinzichen, sogur grossartige, in Verhindung jedoch mit der Ansicht des Vor- und Mitteligrandes — die Dran mit ihren Krümmungen und das anmuthige Jaunthal — wahrhaft sehön ist. Nur gegen Norden hatte er den Diex und die Saualpe im Rücken, gegen Süden aher den Vollgenuss der Sonne mal lauer Läffe.

Erfahrungsgemäss üht die Beschaffenheit des Aufenthaltes und seiner Umgehnng einen grossen Einfluss nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist der Bewohner. Der Ortenhurger auf seinem sehattigen Schlosse, ohne Wechsel immer nur auf ein und dasselber eine Merensteine bis zu einer Höhe von 9.000-10.000 Fuss über die Merenstläche ansteigenden Tauern and auf die Aussicht gegen östen dem Thal entlang angewiesen und von den eisigen Hauchen des Nordwindes umstürmt, musste selhst kalt, finster und erhaben gestimmt werden, während der Heunburger auf seiner sonnigen, den Lütlen des Südens zugänglichen, eine ausgebreitete, wechselvolle Landschaft beherrschenden Burg heiter, fröhlich und für das Reizende empfänglich gestimmt werden musste.

Und sieh! der Minnesänger Ulrich von Lichtenstein aus der ersten lällie des 13. Jahrhunderts und Ottokar von Horneck, der Verfasser einer für die Geschichte von Steiermark und Kärnten wichtigen Reimehronik aus der ersten Häffle des 14. Jahrhunderts, rühmen die Grafen von Heunburg als "die Milden" und ware Ulrich von Lichtenstein mit dem ausdrücklichen Beinatze, dass man dies den Ortenburg ern nicht nachrühmen könne.

Auch erklärt es sieh aus der angedeuteten, der Gesundheit sieher nicht günstigen Läge von Ortenbarg, waram die Grafen in der Folge ihren Wohasitz häufig auf ihrer Herrschaft Reifnitz in Krain aufschlagen, vo das Klims milder war als zu Ortenbarg, in der Nähe der Taueran.

In anderer Beziehung und vielleicht gerade zu dem Zweeke, zu dem es erhaut worden sein mag, war das Sehloss Ortenburg sehr gut gelegen. Die von Villach heraufführende Strasse theilt sich gerade Ortenburg gegenüber in zwei Äste, von denen der eine in nördlicher Richtung über Gmünd nach Salzburg führt. Diese Strasse unterhielt nicht nur seit den ältesten Zeiten den Handelsverkehr zwischen Kärnten und Deutschland, sondern diente auch als Militärstrasse. Auf diesem Wege führte Herzog Marquard von Kärnten 1077 den Kaiser Heinrich IV., nachdem seine Feinde ihm alle Strassen durch Tirol gesperrt hatten, über Friaul, Kärnten und Salzburg glücklich nach Deutschland zurück.

Der andere Ast läuft in der bisherigen Richtung von Südosten nach Nordwesten noch etwa anderthalh Meilen weiter bis zum Einflusse der Möll in die Drau und theilt sich dort wieder in zwei Äste, von denen der eine zur Rechten in der bisherigen Richtung dem Flasse Müll entgegen nach Oher-Vellach und von da weiter, einerseits die Möll aufwärts nach Pragnat, Winklern und Döllach, und andererseits über Malnitz und den gleichnamigen Tauern hinab nach Gastein und Salzburg führt. Da in der Umgegend von ober-Vellach, Fragnat und Döllneh und besonders zu Gross-Kirchheim, westlich von Döllneh, reiche Golde, Silher- und Kupfer-Bergwerke sehon in den ältesten Zeiten hetriehen wurden ), so war anch diese Strasse von Bedeutung.

Der andere Ast lieft von der Vereinigung der Möll and Dran letzterem Flusse entgegen aufwärts und führt in das oherste Drauthal und nach Tirol. Es musste daher Alles, was aus diesem Lande, aus dem Müllthale und von Salthang kam, und nach Villach wollte, hei Ortenburg vorbei, und musste sieh daher, um ungebindert durchzukonmen, mit dem Herra des Schlosses um sieheres Geleit verständigen.

Der Name Orte nhur g ist ein echt deutscher und bezeichnet, da das Wort Ort auch so viel als Ende, Rand, Spitze hedeutet, in welcher Bedeutung es noch heutzutage z. B. in den Redensarten: "ganz am Ort (Ende) draussen", "am obern Ort" etc. in der Sprache des gemeinen Volkes üblich ist, — eine an der Spitze, Kuppe, am Rande eines Berges stehende Burg, Spitzen burg.

Diese etymologische Erklärung stimmt mit der Haupt-Herolds-Figur im ältesten Wappen der Grafen von Ortenhurg überein. Diese war ein mit der Spitze aufwärts gekehrtes Winkelmasss oder Sparren mit je einem Adlerflug (Flügel) über den Schenkeln unt einem dritten Flug unter dem Winkel. Spätere Heraldiker menkeln aus dem Winkelmasse oder Sparren eine weisse Pyramide im rothen Felde mit weissen Flügen oben und einem rothen Fluge austen, wodurch der Begriff der Spitze noch sahfer hervorgechoen wurde.

Die weiigen Varianten dieses Namens sind Ortenpure, Ortenpurel, Ortenburch, die seltene Ferm Ortitopure und die gewiss fehlerhafte Form Ortenpure. Die Form Artenburch, die auf dem Siegel des Gräßen Frie drich vom Jahre 1335 erscheint, findet man in keiner Urkunde; dagegen erseheint in klaienischen Urkunden des 11. und 12. Jahrhunderts die Form Hortenbure, die um so seltsamer ist, als gerade die italienische Syrache den Buchstahen H am Anfange eines Wortes gar nieht ausspricht. Eine andere, nur in Hallenischen Urkunden vorkommende Form ist Othenbure, auch Ottemhure, welche jedoch der Elymologie ganz entgegen ist.

Kärntnerische Zeitschrift VIII. Heft. Das Möllihal von L. F. Hohennuer Seite 39 bis 47.

Wir wählten die eben so der Etymologie wie unserem Sprachgebranche gemässe Form Ortenburg.

Ausser dem Schlosse Ortenhurg in Kärnten gab es auch ein gleichnamiges Schloss in Bayern, welches jedoch in Urkunden auch häufig Ortinbere, Ortinherch oder Ortenpere, Ortenpereh, Ortenberg genannt wird.

Auch von diesem hayerischen Ortenburg fährte ein Grafengeschlecht seinen Namen, welches von Rapoto L, einem Sohne des 1141 verstorhenen Herzogs Engelbert von Kärnten, abstammte, welcher 1194 mit Hinterlassung zweier Söhne, Rapoto II. und Heinrich L, starb.

Aber sehon mehr als ein halbes Jahrhundert früher findet man die Grafen von Ortenbnrg in Kärnten.

Emdlich gab es auch in Krain ein Schloss Ortenherg, welches immer nur so und niemals Ortenburg genannt wird und ein von dem Patriarchate zu Aquileja herrdürendes Lehen der Grafen von Ortenburg, aber nicht ihr Stammschloss war. Es gehörte fräher den Herzogen von Kärnten und Herren von Krain, bis H. Ulrich II. 1261 es sammt den Schlössern Gorzach und Valchemberg der Kirche zu Aquileja schenkte. In dieser Schenkungsurkunde wird es Ortimberch genannt, während das Schloss in Kärnten, wornach sich unsere Grafen nennen, ausnahmales immer Ortenburch genannt wird.

Über den Ursprung dieser Grafen ist sehr viel gesehrieben worden; das Wahrscheinlichste ist, was hierüber die Überlieferung sagt, weil damit die Urkunden übereinstimmen. Hiernach stammen die Grafen von Ortenhurg von den Grafen von Leoben ab.

Einer derselben, Ari ho IV., weleher 935 und 973 in Urkunden getroffen wird, mithin in der weiten Hilfte den 10. Jahrhunderts lehte, erzeugte mit seiner Gemahlin Guntpirga mehrere Söhne, als: 1. Ari ho (V., wie wir ihn zur Unterseheidung von seinem Vater nenne wollen) Graf von Leoben, Herr im Chiengau, Philagraf in Bayern, Sifter von Seon 999 und zur Siftmug von Göss "consentiens ex lege, quamtis paralytieus", † 1010—1016 C.A. Martii (Necrol. Seon.), Gemahlin: A dala; 2. Eberhard "comes frater Aribonis", † II. Nonsa Aprills (Necrolog, Seon.) Graf von Leoben 1023; und 3. Egilolfi preparbyter frater Aribonis", \* V. Nonsa Otelbris (Necrol. Seon.) '9.

<sup>1)</sup> Freiherr v. Hormarr. Archiv für Geographie, Historie etc. 1815. S. 510.

Freiherr v. Hormayr 1) fügt noch einen vierten Sohn binzu, nämlich "Hartwig, Pfalzgraf, Graf im Salzburg- und Chiemgau, im Lurn, zu Leoben und im oberen Dranthale 950, 933, 954, 960, 978, 980.

Aher ahgeschen von anderen Gränden, worunter auch der, dass er in dem Necrotogium nicht als, "frater Aribonis" angeführt, ja ührehaupt gur nicht erwähnt wird, ist sehon aus der Zeit, innerbalb welcher er in Urkunden erseheint, 950—989, ersichtlieb, dass er nicht ein Solm, sondern vielleicht nur ein Bruder Aribo's VI. gewesse sein könne.

Nach dem Necrologium Sconense können wir dahre nur drei Söhne Aribo's IV. annehmen, nämlieb Aribo V., Eberhard und Egilolf. Gleichzeitig mit diesen leblen noch ein anderer Graf von Leohen, nämlich Hartwig, Ernäschof von Salzburg von 990—1023, und seine Schwester Wiebbarg, Gemahlin des Grafen Ottwin, Stamuvaters der Grafen von Görz, und Süfterin des Frauenklosters St. Georgen am Längsee in Kärnten. Wer ihr Vater gewesen sei, ist nicht bekannt. Der Zeit nach können sie Kinder cutweder Aribo's IV. oder des Pfalzgrafen Hartwig gewesen sein.

In der Stammtafel der Grafen von Leoben vom Freiherrn v. Hormayr erseheint Erzbischof Hartwig gar nicht, ohwobl er urkundlich zum Stamme der genannten Grafen gehört; eine Wichburg erscheint zwar, aber als Tochter Aribo's V., welche jedoch nach allem, was über Ottwin und die Stiftung von St. Georgen bekannt ist, nicht die Stifterin Wichburg, sondern nur eine Nichte derselben gewesen sein kann. Denn da die Stifterin zur Zeit der Stiftung, welche von den Meisten um das Jahr 1000 gesetzt wird, schon vier erwachseue Söhne hatte, ia, da Graf Ottwin sehon in einer Urkunde von 990 mit dreien seiner Sohne, nämlich Gerloh, Heinrich und Hartwig ersebeint, so musste Wichburg schon zwisehen 970 und 980 gebeirathet haben und folglich zwischen 950 nnd 960 gehoren worden sein. Bei diesen Umständen muss es daher Jedem in die Augen springen, dass die Stifterin Wichburg, hesonders da sie urkundlich eine Schwester des Erzbischofs Hartwig genannt wird, niebt eine Tochter, sondern entweder nur eine Schwester oder eine Cousine des Grafen Aribo V. gewesen sein könne, wodurch natürlich nieht in Abrede gestellt wird, dass auch Aribo V. eine Toehter Namens Wichhurg

<sup>1)</sup> Archiv für Geographie, Historie etc. 1813. S. 510.

gehabt habe. Wie die Namen Aribo und Hartwig konnte sich ja auch der Name Wichburg wiederholen und wiederholte sich auch wirklich.

Über die Nachkommenschaft des Pfalzgrafen Aripo oder Aribo V. sehe man die erste Stammtafel.

Seinen Bruder Graf Eberbard oder Eppe findet man in cincr Gässer Urkunde vom 16. Mai 1023 ab Grafen von Leoben. K. Heinrich II. selneukte nämlich dem Francustifte zu Göss "prædium tale, quale habemus juvta prædium Luomicha (Lobming) nominatum, situm in page Lezburdo uvosto in comitatu vero Eberhardi comitis. \*)

Nach Trudpert Neugart 1) habe Eherhard auch die Grafschaft Sponheim zwischen den Plitissen Rhein und Nosel in der unteren Pfalz besessen, 1044 im Orte Mons Campi (Feldberg?) bei Sponheim eine Kirche erhaut und drei Sölne hinterlassen. Von diesen sel Siegeried Graf on Sponheim der Stammaterd ein Grafen von Sponheim der Stammaterd ein Grafen von Sponheim und Lavantthal, Markgrafen von Kraiburg und Istrien, Herzage von Kraiburg und Istrien, Herzage von Kraiburg und Istrien, Herzage von Kraiburg und Istrien, Herzage zu Karnet gewarden, Graf Friederich Ibade die Grafschaft Orten ich babe die Grafschaft Sponheim besessen und einen Sohn Namens sei, habe die Grafschaft Sponheim besessen und einen Sohn Namens Stephan gehabt, von dem 1101 die von seinen Vorältern sehon vor Zeiten erhaute Kirche zu Mons Campi in ein Klöster verwandelt wurden sei.

Es ist an der Wahrheit dieser Vermuthung kann zu zweifein; urkundlich erweisbar ist jedoch zur so viel, dass Graf Eberhard der Vater des Grafen Friedrich und ein Auverwandter des Erzbischofs Hart wig von Salburg zewesen sei, wie wir in der Folge zeigen werden. So viel fiber die Abstanmong der Grafen von Ortenburg:

Nach der Überlieferung soll Graf Frie drich 1. von Orten harg seine Grafschaft von seinem Blustrewandten, dem Erbischoft Hartwig von Salzburg, erhalten haben, was in so weit nicht unwahrscheinlich ist, als die Grafschaft Lurn, von welcher die spätere Grafschaft Orten bur g nur ein Theil gewessen sich därfel, bereits wischen 930 und en 50 im Besütze des Pfaltgrafen Hartwig erscheint. War dieser nun, wie swahrscheinlich ist, der Väter des Erbischofs Hartwig und

<sup>1)</sup> Caesar, Annal, Styr. T. 1, pag. 427. In einer Joanoeumsabachrift heisst es: Gebehardi comitis, welche Lescart schoo Freiberr v. Hormsyr als irrig erklärt hat.

<sup>2)</sup> Neugart. Hist. monast. ad S. Paulum. P. I, pag. 6-12.

Wich burgens, der Sillerin vos St. Georgen, so wird es erklärlich, wie diese beiden Gesehwister die Graßehaft Lurn erben und unter sich theilen und litartwig seinen Antheil (die Graßehaft Ortenburg) seinem Anerewandten Friedrich abbreten, Wichburg aber ihren Antheil an ihre mit dem Graßen Otwin erzeugten Söhne, die man hierauf als Graßen im oberen Theile der Graßehaft Lurn (im oberen Drauthale von Sachnenburg aufwirb) findet, bringen konnte, während als Ant einen Pfaltgrafen in Beyern, da es weder an einen Geistlichen noch an eine Frau übertragbar war, auf Aripo's IV. Eltesten Sohn, Aripo V., und von diesem auf seinen Sohn liartwig und Enkel Aripo VII. (Aripo, sunde Erbo genannt) überging.

Aber dieser Zweig des grossen Stammes der Grafen von Le ob en scheint nicht nur die Pfalzgrafeswärde, sondern auch einen Theil der Grafschaft Lurn geerbt zu baben. Denn Arijo VII. und sein Bruder Botho mit dem Zunamen der Starke besassen den an die Grafschaft Orten burg sagernenenden Landstrieh nördlich und östlich vom Millstitter See und gründeten am Ufer dieses Sees das Benedictinerkloster Millstatt bei der sehon früher bestandenen Kirche des heil. Domitian, dessen Leichann der beitgesettt war.

Transeto autem multo tempore (aseb dieser Beisetzung) quidam Palatinus de Baviria Arbo nomine, ad quem perfinebat omne pene pracdium, quod circa Milhata situm est, qui et fundator monachorum ordinia Benedicti primus illic esse ceopit; hie quosdam de parentela sun jam defunctos ausn temerario in praedictam aedem tumulare praesumsit et per hoc omnem gratism miraculorum adeuit...

Abt Martin Dautus (?) liess dann die Reliquien des heil. Domitian neben dem Hochaltare beisetzen; es wurden aber auch nach dieser Übertragung keine Wunder mehr dabei gewirkt.

Evoluto autem aliquo tempore quidam comes Hertuig praefati nepos Arbonio interficitur . . . (und in das lecre Grab des heil. Domitian gelegt, aber über Nacht wieder herausgeworfen gefunden 1). Man hat diese Stiftung des Klosters Milstatt durch den Pfalz-

grafen Aribo aus zwei Gründen angezweifelt, und zwar:

1. weil darüber keine Stiftungsurkunde verhanden sei, sondern

 weil darüber keine Stiftungsurkunde vorbanden sei, sondern nur eine Haustradition bestebe, und

Sancti Domitiani Vita el Translationes ex Anonymo Millstat. Bolland. T. t. Februar. Fol. 702. Edit. Antw.

 weil Papat Calistus in seiner Bestätigungsurkunde vom 27. Mars. 1123 aage: Comperimus nobileus virum Engelbertum paktimum comitem s. Salvatoris Monasterium a mie purentilma aedificatum besto Petro ejusque Romanae ceclesiae sub annuo censu unius aurei obtulisse....

Dagegen lässt sieh mit Recht bemerken:

1. dass das Niehtrorhandensein der Stiftungsurkunde gegen die Stiftung nichts heweise, dass herd iel haussberieferung um so weniger zu verwerfen sei, da ihre Angaben, die Wander abgerechnet, mit den aonst bekannten und beglaubigten geschichtliehen Thatsaschen in keinem Widerspruche stehen. Auch heisst es in der obigen Aben ab nicht, dass Aribo der einzige, sondern nur, dass er der er ste Stifter gewesen sei;

2. der Ausdruck a suis parentibus bedeutet nicht nothwendig so viel als "ron seinen Ältern" oder gar, wie Freiherr r. Ankershofen übersettt, "ron seinen Alnen", soudern es bedeutet auch so viel als "ron seinen Anrerwandten", wie es dem auch oben von Aribo heisst: quosdam de parentela aua... einige von seiner Verwandtsehaft, Sippselast...

Chrigens wird dadurch keineswegs in Abrede gestellt, dass Graf Engelbert L., dessen Sehwester Guilla oder Willa Aribo's Gemahlin gewesen sein soll, die Stiffung seines Sehwagers verrollständiget habe und daher gleichsam der zweite Stifter des Klosters geworden sei. Deswegen konnte der Papst in Berug unf den Pfalgarfele Engelbert II., der in der Bulle von 1123 erwähnt wird, ganz füglich sagen, dass das Kloster zu Milktatt von sein en Ältern erbaut worden sei, da dieser Engelbert II. ein Sohn jenes Engelbert I. gewesen sein muss.

Dass aber das Kloster Millstatt inicht nur, wie die Hansüherlieferung angibt, von dem Pfalzgrafen Aribo, sondern auch von dessen Bruder Bot ho gestiffet und mit Gütern begabt worden sei, dafür labben wir einen vollgittigen Beweis an einer Millstätter Urkunde selbst. Dem Papst Alexander Ill. sagt in seiner Bullet von 1178, worin er den seine Besitzungen und Rechte bestätiget, unter anderem würtlich Folgendes: confirmamus vobis . . . viginti tria sedilis domorum in civitate Italls et es omnis, quae Poo eomes rationabiliter dedit vobis in Pinezeow . . . , und alles das, was Graf Poto rechtmissig En eh im Pinezgu gegeben hat; Wenn also der Papst sagt, dass Graf Poto den Mönehen zu Mitstatt, denn an diese als eine moralische Person sind die Worte des Papstes gerichtet. Güter im Fingagu geschenkt habe, so musste das Kloster zu Millstatt damals sehon bestanden baben oder wenigstens ehen gegründet worden sein. Wann aber dies geschiehen sei, ob ver der Aeltung der heiden Brüder im Jahre 1033 oder nach der theitweisen Wiedereinsetzung derselhen in ihre Güter, ist nicht bekannt; ich vermutbe letzteres. Wenn dies der Fall war, so wäre die Stiftung von Millstatt umseführ um das Jahr 1070 anzunehmen.

Gerade in diesem Jahre findet man in einer Urkunde des Klosters Raushofen unter anderen Zengen auch: Aribo comes de Hegirmos und Botho comes de Botenstein.

Man hat bisher nicht gewusst, von welchen Vesten oder Gegenden diese beiden Brüder ihre Prädieste angenommen haben. Nachstebende Urkunde dürfte wenigstens über das Prädiest Botenstein Aufsehluss geben.

1314. leh Chunrat von Orfenstain (Auffenstein) rergihe an disem hrief vnd tue kvnt (kund) alleu den di in ansehent oder hörent lesen, daz ieh die swaige enhalb dez graben ze dem Botenstain inderhalb Aürehaim dem goteshvss (Gotteshanse) ze Milatat veilich han gegeben 1).

Kirchaim dem goteshyss (Gotteshanse) ze Milatat veilich han gegeben 1).

Somit lag Botenstein bei Klein-Kirchheim, etwa 3 Meilen nordöstlich von Millstatt.

Mir ist nicht unbekannt, dass es auch in Österreich und Mähren Vesten dieses Namens gab; aber bei der erwisenen Berzielung des Grafen Botho zum Kloster Millstatt, dessen Mistiffer er war, lässt sich, meine ich, mit gutem Grunde annehmen, dass er wenigstens einige Zeit während seiner Ächtung in jener einsamen wilden Gebirgseggend om Klein-Kirchheim gelebt, sich zu grösserem Schutze eine Veste dasebat gebant, dieselle nach seinem Namen benannt und von ihr später wieder sein Prädietat angenommen labe. Unstreitig liegt diese Aunahme weit näher als jene, dass er von einem östereriehischen, mährischen oder sonst irgend einem Seldosse Boten stein das Prädietat angenomen laben sollte. Ma Asyl shere empfahl sich Blostentein zu Kleich-Kirchheim, abgesehen von seiner Lage im Gebirge, auch durch den Umstand, dass Graf Botho dort die mit ihm verwandten Grafen von Orten hurg und Lurn zu Kanbahen und afülgerahlts zu Beiständen hatte.



<sup>1)</sup> Abschrift einer Millstitter Urkunde im st. 1. Jonnneums-Archive.

Man ersieht aus dem Gesagten, dass die Besitzungen der sogenannten Grafen von Leoben einst in Ober-Kärnten sehr ausgebreitet gewesen seien und nicht nur die Grafsebaften Ortenburg und Larn, sondern auch den Landstrieh nördlich und östlich vom Millstätter See unnfasst haben.

Die Grafen von Ortenburg hexassen in Kärnten die Grafse haft Orten burg, welche sich vom Zusammenflusse der Drau und Möll in einer Länge von 5 Meilen Bings der Drau bis Remustein bei Vilhach erstreckte, in der Breite aber sich sehr augleich auf beiden Ufern der Drau erweiterte, nebst vielen andern derselben nicht einverleibten Burgen, Herrschaften und Gütern und seit dem 14. Jahrhunderte auch die durch Kauf erworbene Grafsehaft Stera berg wissehen dem Werder und Ossicher See; in Krain eine Menge von Burgen, Herrschaften und Gütern, die wir am Schlusse der Abhandlung ausführlich aungeben werden; in Steiermark aber nur zwei Landgeriebt bei Ne un ark nörtlich von Friesseh, und einige kleine Besätzungen in Salz hur get.

Rücksichtlich der Frage, ob die Grafen von Orten hurg reichsum ittel har geween seien, waren die Ausichten bisher gelleitl und ich selbst neigte mieh zu der Ausicht derjeuigen hin, welche meinten, dass sie en nicht geween seien; Hernann uber nahm an, dass sie einst die Beleisnunittelbarkeit besessen haben, dass sie aber 1335, als das Haus Habsburg in den Besitz Kärntens kam, "bereits von der Reichsunmittelbarkeit in die Beilse medialisirter Fünsten getreten seien und die österreichische Orberheritiskeit anerkannt haben" 1).

Im Widerspruche mit dieser Ansieht sagt er an einem andern Orte 3): "dafür (mämlich für geleistete Dienste) erkannte der gebieterisehe Albrecht (L) die Reichsnumittelbarkeit der Grafen von Ortenburg au und sah ihre Heeresfolge als einen Freundschaftsdienst an\*.

Kein Theil hatte einen urkundlichen Beweis, um seine Ansicht zu begründen. Dieser Zweifel ist nun beseitiget, indem ich ein Urkundenregest und eine beglaubigte Urkundenabsehrift aufhad, welche klarbeweisen, dass die Grafen von Orte aburg bis zum Erfüselnen ihres Geschlechtes reich sun mittelbar gewesen seien, d. i. ihre Grafsehaft Ortenburg als ein Mannslehen nur vom deutsehen Könige und dem deutsehen Reiche zu Lehen getragen haben und daher den Berzogen von Känten weder rücksiedlich ihrer Person noch



<sup>1)</sup> II-rmann, Haudhuch der Geschichte Kärntens von 1335. 1. Heft, S. 11.

<sup>2)</sup> Hermann, Text zu J. Wagner's malerischen Ausschten von Kärnlen. S. 89.

rücksiehtlich ihrer Güter untergeben, sondern wahre deutsche Reiebsgraßen and somit Landesherren in ihrer Graßehaft und den dazu gehörigen Herrsehaften, Sehlössern, Städten, Märkten etc. gewesen seien.

1417 am Montag vor dem heiligen Auffahrttag zu Ortenburg, Vollmacht vom Graften Friedrich von Ortenburg an seinen Selvsager Grafen Eberhard von Nellenburg, werin er ihn bevollmächtigen, dasse er als Mandatzrins seinen Principalen alle seine (Priedrich's) vom römischen Reiche zu Lehen herröltrenden Lande und Regalia Temporalitätis den Lehenarschten gemäss requiriren und die Belehnung darüber von K. Sigmund empfanges soll 1).

1420 am nächsten Donnerstag nach St. Mathiastag zu Breslau.

Sigmand, römischer wie auch zu Ungarn, Böhmen, Dalmatien und Croatien König, erklärt, dass er, da die Grafschaft Ortenburg "die mit allen ihren Herrschafften, Gsehlössern, Städten, Nutzen vnd Zugehörungen von Unss und dem heilligen Römischen Reiche zu Lehen ruert" (herrührt) durch den Tod des Grafen Friedrich von Ortenburg selig († 1418) ledig geworden und da ihm mit Gewissheit bekanut sei, dass vermöge eines sehon vor langer Zeit (1377) zwischen dem Grafen Friedrich zu Ortenburg und den Grafen von Cilli geschlossenen Erbvertrages Graf Hermann von Cilli und in dem Seeger, sein (K. Sigmund's) Schwiegervater, Erbe der Grafschaft Ortenburg sei und da dieser vor ihm erschienen sei und ihn gebeten hahe, ihm die "Grafsehaft Ortenburg als Reichslehen" zu verleihen, . . . die Grafschaft Ortenburg mit allen Herrschaften, Landen. Leuten. Schlössern, Gerichten, Nutzungen und Zugehörungen, so wie sie Graf Friedrich von Ortenburg selig besessen habe, dem Grafen Hermann von Cilli und im Seeger etc. und allen seinen ehelichen Nachkommen mannlichen Geschlechtes als ein Mannslehen verliehen habe in Gegenwart folgender Zeugen etc. 2).

Aus diesen beiden Urkunden geht nun unbezweifelbar herero, dass die Grafen von Ortenburg reichs un mittelbar waren und nur dem Kaiser und Reiche unterstanden, somit den Herzogen von Kärnten weder in Betreff ihrer Person, noch in Betreff ihrer Güler Rede zu stehen, noch Hercesfolge zu leisten verpflichtet waren.



<sup>1)</sup> Apostelen. VIII. Band, Blatt 330, S. 2, Nr. 21.

<sup>1)</sup> Copialbuch. 1. Band, S. 1024-1028.

Sie nahmen daher dieselbe Stellung ein wie die Grafen von Görz und Tirol und waren selbstständige Landesherren, die nur den Kaiser und das Reich über sich anerkannten, innerhalb ihrer Grafselstf aher alle landeshertlichen Rechte, Hoheltsrechte, Regalien (jura regalia) hessasen.

Diese Regalien waren theils höhere, nämlich die eigentlichen Regierungsrechte, theils niedere, wie das Jagd-, Fischerei, Forst- und Bergregale mit dem Rechte, aus Kupfer, Silber und Gold Münzen zu prägen.

Letzteres Recht, wenn sie es überhaupt heasasen, was jedoch zweiselhaft ist, da kein urkundlicher Beweis dafür vorliegt und da nicht jedes reichsummittelbare Grafengeschlecht das Recht zu münzen — jus monetandi — hessas, seheinen die Grafen von Ortenburg so wenig wie die Grafen von Cilli ausgeüht zu hahen, da man hisher weder von jenen noch von diesen Münzen auflinden konnte.

Die Grafen von Ortenhurg hatten ferner das Recht zu adeln und sogenannte Pfalzgrafen zu ernennen. "Die Pfalzgrafen (comites palatini) gehörten bekanntlich zu den ohersten Beamten der fränkischen und deutsehen Könige. Jede königliehe Hofburg (Pfalz), deren es in jedem Theile des Reiches gab, hatte einen solehen Beamten. Der Graf der Pfalz zu Aachen (dem Archisolium totius regni) war der erste unter ihnen und einer der obersten Kronbeamten des Reiches. Jedes der alten Herzogthümer hatte auch wieder seine Pfalzgrafschaft, welche in Sachsen und Bayern mit dem Herzogthume vereinigt wurde, in Franken und Schwaben erloseh 1). Später stellten die Kaiser Hof-Pfalzgrafen (Comites S. Palatii Lateranensis) an, um gewisse kaiserliche Rechte auch in den reichsständischen Gehieten auszuüben. Es gab derselben zwei Classen, davon die erste eine ausgedehntere Vollmacht (comitiva major) als die andere hatte. Jene konnte den Adel und die Comitiva minor ertheilen, diese Doctoren und Notarien creirenuneheliehe Kinder legitimiren, Wappenhriefe ertheilen" etc.

Da die Grafen von Ortenburg das Recht zu adeln und (Unter-) Pfalzgrafen zu ernennen hatten, so waren sie Hof-Pfalzgrafen mit grösserer Vollmacht (Comites S. Palatii Lateranensis eun eomitiva majori). Wie und wann sie diese Würde erhalten haben, ist völlig

<sup>1)</sup> In Körnten waren die Grafen von Görz Pfalzgrafen, nach deren Aussterben 1500 die Pfalzgrafschaft mit dem Herzogthame vereiniget wurde.

nuhekannt. Sie sind aber als solche den Grafen von Görz nicht gleich zu stellen; denn diese waren Pfalzgrafen des Herzogthnus Kärnten, jene aber nur Pfalzgrafen ihrer eigenen Grafschaft.

Es ist merkwördig, dass die Graßehaß Ortenburg selbst nach dem Aussterben der Graßen von Ortenburg und Cilli als ein geselbassenes, gerundetes Gauzes fortbestand und dass mit Aussahme der eigentlichen Regierungsrechte alle anderen Regalien als dingliehe Rechte auch auf die späteren Eigenthlemer derselben, die Graßen von Salamanes, die Graßen von Widmana und die Fürsten von Porzin übergingen, welche letzteren das Recht zu adeln his zum Jahre 1733, im welchem K. Maria Theressi acs sulmb, ausgeüht haben. Die von den Eigeuthümern der Graßehaßt Ortenburg vor 1733 Geadelten wurden in der ganzen österreichischen Monarchie als Adelige anerkannt und latten nach der verordnung der K. Maria Theressi Auspruch auf die Ritterwärde. Die Wärde der sogenannten (Unter-)Pfaltgraßen verfiel sehon im 17. Jahr-bundert und börte endlich ganz auf.

Selbst das Jus gladii, oder wie es in den älteren Zeiten hiess, das Judieium sanguinis, der Blutbann, verblieb nebst der Civilgerichtsbarkeit als ein altes Regale der Grafsehaft bei den späteren Besitzern, welche dasselbe his in die neuesten Zeiten durch einen eigenen Banurichter ausübten.

Wie die Grafen von Ortenburg ihre Grafschaft vom Kaiser und Reiche, die meisten Herreschelne in Krain von dem Patriarbetate zu Aquilieja, andere von den Herzogthämern Kärnten und Steiermark, andere von dem Erzbisthamer Salzburg und den Bisthämern Gurk, Preising, Brixen etz. zu Echen trugen, ebes o verlieben auch sie wieder, um die grosse Anzahl ihrer Geriehts-, Gefälis- und Wirthachafts-Beanten zu erzbilten, für die Beschützung ihrer sehr vielen Schlüsser und aur Führung ihrer Fehden und Kriege steht die nöthige Anzahl von Reisigen zu lahen und dureh Moßezente und Biener den Glanz ihrer Hofhaltung ar erbiblen, eine Menge von grösseren und kleineren Gittern als Lehen, da bei dem Mangel zu Geld fast für alle Leistungen Lehen als Enigelt verlieben vurnles.

Die Grafen von Ortenhurg unterhielten einen eigenen Hofstaat, der besonders unter dem Grafen Friedrich IV., dem letzten seines Gesehlechtes, sehr bedeutend und glänzend war, aus einem Marschall, Truchsess und Mundschenk, rielen Rittern und Edelkunppen, Ehremburen, Frindlein, Räthen, hofsephären und Notarren bestand und aus den zahlreichen Ortenburgischen Ministerialgeschlechtern gebildet wurde. Aus ehen denselhen wurden auch die Burggrafen, Burgrügte, Castellane und die Anführer der Reisigen, so wie die Gerichtes, Wirthschafts- und Gefälls-Beanten gewählt. Alle diese Äuster waren meist erblich und gingen vom Vater auf den Sohn ihre. Da die Enlohnung dafür nicht in Geld, sondern im Genusse eines Lehengutes bestand, so sieht man, wie gross sehon blos die Zahl dieser Lehengüter gewesen sein müsse.

Ausserdem besassen aber noch tiele andere, welche nicht Ortenburgische Eigenleute waren, eine Menge Ortenburger Lehen entweder unter der Verpflichtung, Kriegsdienste zu leisten oder auch blos gegen Entrichtung der Lehensgebühr.

Zur Evidenshaltung dieser Lehen bestand ein eigener Ortenburgischer Lehens bof, welcher nach dem Verfalle des Lehenswesen noch fortbestand, ja noch selbst hent zu Tage fortbesteht. Die Ortenburger Lehen waren theils Ritter-, theils Beatel-Lehen und begreifen noch jetzt eine Zahl von 700, wown die emisten Beutellehen sind. Nur die mehrsten in der Grafschaft Pittersberg und alle in der Grafschaft Afriz waren zu diesen llerrschaften zugleich zinsbar, alle bürigen Lehensvassällen hatten ausser der Lehensgebühr nichts zu estrichten. Die Lehensverbindlichkeit besteht noch gegenwärtig nuter des Abganges des Herrn oder der berechtigte Erbe beim Abgange seines Vorgüngers innerhalb eines Jahres persönlich oder durch einen Beothmächtigten in der Lehensstube zu Spital einfindet und um die neue Lehensverkühung ansucht, sie mit einem Lebensbriefe empfängt, dagegen seine seven und die Lehenstube zu Spital einfindet und um die neue Lehensverkühung ansucht, sie mit einem Lebensbriefe empfängt, dagegen seinen Revers und die Lehenstube zu Spital einfindet und um die neue

"Mn noch eine Eigenthmilekkeit dieser Graßehaft", sagt Herman i), dem wir vielte schätzbare Augeben über die systeren Eigenthämer derselben verdanken, "bemerken wir die in den Herrschaften Spital (Ortebung) und Afris und zum Theil anch in jener von Oberdranburg und Flaschberg bestehenden sogenanten Gegendnerischen beimfülligen Bralitäten, wobei es das Recht der Herrschaft ist, die Rechläts frei und ohne Last des letzten Besitzers anheim zu ziehen, wenn dieser ohne männliche Leibeserben absirbt."

<sup>1)</sup> Hermann, Text zu J. Wagner's malerischen Ausiehten aus Kärnten. S. 96.

Diese heinsfälligen Realisäten hatten ihren Namen von der Ortenburgischen lierrschaft Gegend, such in der Gegend genannt, nördlich von der Herrschaft Afriz, östlich vom Millsätter See, und deuten, weil sie auseb in den Herrschaften Afriz und Ortenburg expäter Spital genanol, sind in den Eltesten Ortenburgischen Herrschaften vorkommen, anf eine eigene Ortenburgische Bestimmung, ein Ortenburger Recht him. Jene Heinfälligkeit wurde übrigens durch eine kaiserliche Verordnung 1789 sußgebaben.

Zn diesen hohen Vorrechten des Ortenburgischen Hauses kam noch der Gisnz seiner Verwandtschaft mit dem Hause Görz-Tirol und dem erlsuchten Hause Habsburg.

#### (Sieh die Stammtafel der folgenden Seite.)

Die bier genannten Herzoge von Österreich, Steiermark und seit 1325 auch von Kärsten waren daher zu den ihnen gegenüber stehenden Grafen von Ortenburg Vettern, nämlich Kinder von Geschwisterkindern. In der damaligen Hofsprache wurden daher die Ortenburger von den Herzogen Armeulij, Oh eine genannt.

Diese Verwandtschaft wurde auch von den Söhnen Herzog Albreeht's II. noch anerkannt.

Trotz ihrer grossen Macht waren die Ortenburger ein friedliches und rechtliches Geschlecht, das mit seinen Nachbarn meist in gutem Einvernehmen lebte. Es ist kein Fall bekannt, dass sie sich mit den Herzogen von Kärnten aus dem Hause Sponheim je entzweit hätten. An dem falsehen Schritte des letzten Herzogs Ulrich II., dem Könige Ottokar von Böhmen die Nachfolge in Kärnten zu verschaffen. nahmen sie keinen Antheil, wohl aber wirkten sie mit zum Sturze des letzteren. Mit Herzog Meinbard und dessen Sohnen lebten sie ebenfalls in Frieden, bis dessen jungster Sohn Herzog Heinrich nach der Krone Böhmens strebte und dadureb mit seinem Sebwager K. Albrecht in Krieg gerieth, in welchem sie auf des Kaisers Seite standen, wesswegen er auch ihre Reichsnnmittelbarkeit anerkannte. Seitdem findet man sie immer in allen Kriegen als Bundesgenossen der Habsburger. Mit Bamberg führten sie nur einmal eine ernstere Fehde, desto öfter aber wurden sie in die Angelegenheiten Friauls und in das widerliche Treiben der dort sieh besehdenden Parteien verwickelt, wobei Graf Friedrich, der letzte seines Stammes, als kaiserlicher Stattbalter mit Klugheit, Kraft und Entschiedenheit handelte, die Ordnung wieder herstellte und sich einen grossen und gefürchteten Namen erwarb.

|                                                    | Ğ                                                                                                        | Geschwister           |                         |         |                     |                 |                            |                                              |                     |                                                     |                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                    | Meinhard IV.<br>Graf von Görz-Tirol,<br>Herzog von Kárnten,<br>† 1205                                    | 1                     | Adelbeid, vermibit mit  | raiblt. | 1                   |                 | Fries<br>Grafen von<br>+ 1 | Friedrich<br>Grafen voo Ortenburg,<br>† 1306 |                     |                                                     |                           |
| Albrecht I.                                        | Ellsabeth                                                                                                | 4                     | Ludwig                  | °       | Otto                | Beinrich        | Mel                        | Meluhard                                     | Oite                | Albrecht                                            | (                         |
| Herzog von<br>Österreich ete.<br>Kaiser,<br>† 1308 | }<br>= ±                                                                                                 |                       | + 1305.                 | +       | + 1310.             | + 1335.         |                            | + 1331                                       | ;;<br>;;<br>;;      | 10<br>60<br>60<br>7                                 |                           |
| dolph III.<br>+ 1307.                              | Rudolph III. Priedrich I., Leopold I., Albrecht III. Beinrich<br>+ 1307. + 1330. + 1336. + 1336. + 1327. | Leopold I.<br>+ 1326. | 1. Albrecht II. + 1356. | E 9     | Beinrich<br>† 1327. | 0ffe<br>+ 1339. | Remann<br>+ 1338.          | Melahard<br>+ 1337.                          | Beinrich<br>+ 1348. | h Friedrich<br>k, † 1355. †<br>uod noch drei Söhne. | Otto<br>+ 1374<br>ne.     |
|                                                    |                                                                                                          |                       |                         |         |                     |                 |                            |                                              |                     | Friedrich,<br>der letzte seines Stammen,            | riedrich,<br>seiner Stame |

Ihr religiöser Sian zeigte sich in vieleu frommen Stiftungen, in der Errichung und Deiturgu you Kirchen und Pfarreien und in der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten über das Patronatsrecht. Selbst dies legt für ihren religiösen Sinn ein günstiger Zeugniss ab, dass einer derselben, Graf Otto, in das heitige Land sog und mehrere andere den geistlichen Stand wählten, nämlich Graf Ulrich I., Erzdiakon und Propat von Auglie), Gard Herna an 1., erschälter aber nicht hestätigter Bischof von Gurk, Erzdiakon von Ober-Kärnten, seine Schwester Gertraud, Äbtissin zu St. Georgen am Längsee, Graf Ulrich III., Bischof von Gurk, ein anderer Graf Ulrich IIII., Domherr zu Salzburg, Graf Emich, Propst zu Maria-Werd oberhalb Klagenfurt, Graf Otto, erwählter aber nicht bestätigter Patriarch von Aquilieja, Graf Al bert III., Bischof von Trient, und seine Schwester Katharin a, Nonne zu Michelstäten in Keiz-

Um Krain erwarben sie sieh ein grosses Verdienst durch die Urbarnachung eines ausgedehten Landstriches bei Gottsebee, welcher früher eine starrende Wildniss voll Urwälder war. Sie lichteten diese, legten Ortsehalten an, zogen deutsehe Ansiedler herbei, verliehen ihnen Grund und Boden und errichteten und doirten für sie eigene Kirchen.

Zogen sie daraus in der Folge auch selbst grossen Nutzen, so erwiesen sie doch durch dieses Unternehme dem Lande selbst, so ein noch grüssere Wohlthat, indem sie durch ihr Beispiel auf die Fürderung der National-Üknomeite und auf die Vermehrung der Quellen des National-Wohlstandes einwirkten

Dass die Grafen von Ortenburg Poesie und Musik gelicht und Minnesänger an ihrer Burg gelahten haben, davon findet sieh zwar nirgends eine Spur, aber aus diesem vielleicht nur rein zufälligen Maugel an Beweisen kann noch nicht geseldsossen werden, dass sie jenen Künsten abgeneigt gewesen seien. Dass sie aber Sim für Wissenselhaft und Achtung für Gelehrsanskeit gehabt haben, beweist unter anderen das fernadliche Verhälltinis, welches zwischen Frie drieb, dem letzten Grafen von Ortenburg, und dem gelehrten Joannesste Fabo bestand, dessene einzigen Sohn verloren hatte, noch vorhanden ist. Überhaupt lassen sehon die vielen Berührungen der Ortenburger mit Italien die Veruntung zu, dass ühnen die Bildung jewes Landes, die damals weit höher stand als jene in Deutschland, durchaus nicht fremd gewesen sein könne. Jene Ortenburger, welche in der zweiten Bildt des 14. Jahrhunderts

lebten, konnten die unsterbliehen Werke eines Dante, Petrarea und Boeceaceio hereits kennen und sieh daran erfreuen und bilden, und Boeceaceio hereits kennen und sieh daran erfreuen und bilden, und en Genosen daher, da ilnen die Sehätze der deutschen Poesie gewiss uiebt unbekannt waren, den Vortheil einer zweifachen Bildung, deutschen und tällenieschen. Der Umstand, dass Joannes de Paba sein Trostschreiben an den Grafen Friedrich von Ortenburg nicht in tälleinischer, sondern in latienischer Sprache ahfasste, lässt mil Sicherheit vermutten, dass der Graf auch dieser geletzten Sprache kundig war, da jener sonst gewiss die lingua volgare, d. i. die italienische, deren der Graf bei seinem häußgen Aufenthalte in Italien kundig sein musste, gewählt haben würde.

Siegel und Wappen der Grafen von Ortenburg. Das älteste Siegel, das ich suffinden konnte, ist jenes des Grafen Otto II. an der von ihm im Jahre 1192, als er nach Pallstina ziehen wollte, ausgeft-rtigten Urkunde auf einer runden braunen Wachsmasse, welche mittelst eines Pergamentstreifens an der Urkunde häugt. Dasselbe zeigt nienehalb eines Kreises das bekannte Kreuz mit seinen gleich langen, an dem Ende breiten, gegen die Mitte aber sehmal zubaufenden Armen, und vier Buckeln zwischen denseelben, wie es die Kreuzfahrer zu tragen pflegten. Ausserhalb des Kreises unterhalb des Kreuzes ist ein kleines Kreuz, von welchem von der Linken zur Rechten die Umsehrift: Otto comes läuft.

Erst das Siegel des Grafen Frie drieh II. an einer Urkunde vom 3. Januar 1280 zeigt uns ein eigentliches Wappen. Auf einem dreiektgen, an der Seite etwas ausgebauchten Schilde erhelbt sich in der Mitte (nicht durch Hobse Linien, sondern deutlich-durch zwei in einen Winkel oder Sparren zusammenstossende II al ken bezeihnet) ein Winkel oder Sparren zusammenstossende II al ken bezeihnet ist und dessen Scheukel bis an den Raud des Schildes reichen. Rechts und links über den Scheukeln sow ein unter dem Winkel ist je ein robgeformter Adlerfügel. Der Helm sammt Zier und Decke fehlt, indem der Schild ganz einseh und unbedeckt ist. Selbstverständlich bei solehen Schilden fehlt auch die Unsehrift.

Ungekehrt zeigt uns das kleine runde Siegel des Grafen Otto V. an einer Urkunde rom 15. März 1371 innerhalb eines Kreises blus einen Helm mit zwei einander entgegengekehrten Adlerdügeln und zwiselnen ihnen einen Stern, während die Helmdecke blos durch zwei flatternde Bänder angedeutet ist. Ausserhalb des Kreises steht oben ein kleines Kreuz und (heraldisch) links davon folgende Umsehrift: S.(igillum) Comiti(s) Ott(onis) D(e) Ortenb(urch).

Hier fehlt der Sehild mit dem eigentlichen Wappen, während auf dem vorhergehenden Siegel der Helm fehlte. Dass der Adlerflug eine heraldische Figur im Wappen der Grafen von Ortenhurg war, haben wir bereits aus dem Vorhergehenden ersehen. Als Helmzier - nur hier gepaart und entgegengestellt - vertritt er das Wappen selbst. Desshalb scheint mir die Eintheilung der Geschichte der Heraldik in drei Perioden, wie sie von den Neueren aufgestellt wird 1), mangelhaft und unvollständig zu sein. Denn wie als die erste Periode iene des Schildes allein mit Recht angenommen wird, so hatte ihr als zweite Periode jene des Helmes und seines Kleinodes allein entgegengestellt werden sollen, worauf erst die zwei anderen Perioden (die des Schildes und des Kleino des und jene der Ausartung) folgen sollten. Diese Eintheilung wäre erschöpfend und daher wissenschaftlich. Dass man aber wirklich auch eine Periode des hlossen Kleinodes allein annehmen könne und müsse, heweist das obige Siegel der Grafen von Ortenburg, der Votivstein an der Pfarrkirche zu Spital, wo die Grafen von Ortenburg und jene von Cilli blos durch ihre Helmkleinode angedeutet werden and, wie ich nicht zweifle, gewiss auch manches Siegel bei anderen Geschlechtern. Doeh kehren wir zu unserm Helme zurück.

Ausser dem doppellen Adlerfüng erzeheint noch ein anderes Rieinod, ein Stern. Mit diesem seheint es nach meinem Dafünkalten folgendes Bewandtniss zu haben. Die Grafen von Ortenburg benassen seit angefähr 1303 and ein Grafen Walther von Sternberg, dem letzten sienes Geschliechtes, gekanft halten, weren demaneh berechtigt, das Wappen derzelben zu führen. Dies wer aber ein sogenanntes selbstredendes, nämlich drei goldene Sterne im blauen Felde, welches auch die Grafen von Heunburg als Stammerevandte führten, von denen es die Freien von Sane eke erbteu und anch ihrer Erchbang in den Grafenstand (1341) ananhmen. Aber nuch die Grafen von Ortenburg als Besitzer der Grafschaft Stern berg konnten dies Wappen führen und Graff (Utb. V. flütte es auch, indem er einen Stern abs zweites Kleinod am Helm ambrachte. Der Grund, warum er nicht drei, sondern nur einen Stern anhängen liess, seheint mit einzig und allein der zu sein, einen Stern anhängen liess, seheimt im einzig und allein der zu sein,

<sup>1)</sup> F. Pichler. Cher steirische Heroldsuguren, Graz 1862, Leykam's Erben, S. 22-27.

weil der schmale Raum zwischen den beiden Flügeln nicht alle drei fassen konnte.

Das Siegel des Grafen Friedrich IV. an einer Urkunde vom Jahre 1385 zeigt uns innerhalh einer kreisfürmigen Perleinfassung in änssterst rober Arheil einen ganz unförmilichen Helm mit doppeltem Alderfung in die Umschrift hincinreichend ohne den Stern dazwischen und mit rohester Andeutung einer Helmdecke. Unter dem Helme Ichalt, gegen die Linke geneigt und in die Umschrift hinberiechend, ein dreieckiges, an den Seiten ausgebanchtes Schildehen mit die eil Stern en. Die Umschrift von oben beginnend Jautet: S. Fridrech (Fridrich, sic! satt Frideric) comitis de Qrtenburch (satt Ortenburch).

Dass der Schild mit den drei Sternen nieht nur den Grafen von Cilli, sondern auch den Grafen von Ortenburg eigen war, ist bereits oben gesagt worden, und man könnte demnach mit vollem Rechte annehmen, dass Graf Friedrich IV. denselben als Graf von Sternberg geführt habe. Nach meinem Dafürhalten steckt aber hier noch ein anderer Grund dahinter, wesshalb Graf Friedrich statt seines Stammwappens das der angekauften, kleinen und bei der Verarmung des letzten Besitzers sehr herabgekommenen Grafschaft Sternberg führte. Dieser Grund war aber kein anderer als eben die Gleichheit dieses Wappens mit dem der Grafen von Cilli: denn wer den Schild des Grafen Friedrich sah, meinte den Cillier Schild zu sebauen. Aber was bezweckte er damit? Gab er elwa dem mutterlieben Schilde, denn seine Mutter Anna war eine gehorne Gräfin von Cilli, den Vorzug vor dem väter-· lichen? Nein; sondern er wollte durch den Gebrauch jenes Schildes, den er als Graf von Sternberg zu führen berechtiget war, zugleich auch kund geben, dass er sich als eventuellen Erben der Grafschaft Cilli ansehe, nachdem er und sein Oheim Graf Albert, Bischof von Trient, im Jahre 1377 mit dem Grafen Hermann I. von Cilli und dessen Neffen Grafen Wilhelm einen gegenseitigen Erhvertrag abgeschlossen hatten, nach welchem im Falle des Aussterbens des Mannsstammes in einem dieser beiden Geschlechter das überlebende Geschlecht das abgestorbene beerben sollte.

Desshalb findet man um diese Zeit die auffellende Erseheinung, dass die Grafen von Ortenburg und jene von Cilli einen ganz gleichen Schild (uur lehnt er hier gegen die rechte Seite genrigt) führten, eine Erscheinung, welche einen Herslüßter, der mit den angeführten Thatsachen unbekannt dere, verwirren misste.

#### 226

Die weisse Pyramide mit ihrer bis an den oberen Rand des Schildes reichenden Spitze und ihren Anfangs geraden, in späterer Zeit aber rundlich ausgeschweifen Seiten fündet man suf keinen Orteburgischen Original-Siegel. Sie scheint daher eine Erfindung späterer Heraldiker zu sein, welche mehr nach gefälliger Form als nach heraldischer Wahrheit strebten.

# Erster Abschnitt.

#### Unsichere Reihe.

Graf Friedrich I. und seine muthmasslichen Söhne Adalbert I. und Ernst.

Von 1058-1102.

### §. 1. Friedrich I.

Freiher v. Hornayr, Neugart, Eichhora und Hermann nehmen in Chereinstimmung mit ihrem gelehrten Vormanne Mareus Hansiz und mit der allgemeinen Überlieferung au, dass Graf Friedrich von Sponheim der Stammarter der Grafen von Ortenhurg in Kännten gewesen sin, indem er auf Verwendung seines Anversandten, des Ernkischofs Hartwig von Salzhung (1991—1023), von Kaiser Heinrich II. dem Heiligen einen Theil des alten Lurng aues (als Reichsleien) erhalten, dasselbst (oberhalb der Mändung der Liser in die Drau) das Schloss Orten hurg erhaut und davon seiner Grafselhaft und seinem Geschlechte den Namen gegenben habe.

Ohwohl die Belehungsurkunde des Kaisers Heirrich II. aleht mehr vorhanden und es daher unhekannt ist, wie, wann und warum der Lurngau zerstückelt und ein Theil davon dem Grafen Friedrich verlichen worden sei, und ohwohl es urkundlich nicht erweishar ist, dass Friedrich sich einen Grafen von Orten hurg genannt habe, so stimme ich doch den ohen genaanten Gewährsmänzern') um so mehr hei, da wir eine Urkunde hesitzen, welche Friedrich's Verwandtschaft mit dem

Preiherr v. Ankershofen hat sieh bei Anführung der Urkunde vom Jahre 1058 in seinen Urkunden-Regesten zur Geschichle Kiralens über den Grafen Friedrich nicht weiter ausgesprochen, wesshalb mir seine Ansichl nicht bekangt ist.
 Archir, XXX. 2.

Erzhischof Hartwig und — was eine grosse empfangene Wohltlat oraussetzen lässt — seinen dankbaren Sinn gegen den bereits verstorbenen Erzhischof beweist und zugleich den Beweis liefert, dass er im Drauthale dort, wo man später die Grafschaft Ortenburg findet, wirklich begleiter geweens eit.

Die Urkunde 1) lautet also:

-Anno ah incarnatione Domini MLVIII. septimo Kalendas Martii Indictione XI. Fridaricus, filius comitis Epponis, propter beatum episcopum Hartwicum, qui fuit suus quondam secundum carnem cognatus, dilexit locum istum. Ideo donavit et obtulit Canonicis ecclesiae sanctorum Petri et Ruodberti, ubi idem episcopus sepultus est, consentiente sibi Christina jugali sua locum, qui dicitur villa sancti Oudalrici, et capellam ibi in honorem sancti Oudalrici constructam cum omnibus adiacentiis et pertinentiis illius loci, et ut donatio et oblatio illa firma et legitima esset, reliquit earum rerum vestituram sartamque ipse Fridaricus ipsis Canonicis, praesens praesentibus, dedit scriptam et confirmatam secundum legem Longohardorum et Baioariorum tali conditione. ut Canonici illi, qui nane et pro tempore in eadem ecclesia sanctorum Petri et Ruodberti ordinati fuerint et Deo deservient, eas res, quales in supradicta carta leguntur, post decessum ejus id est Fridarici potestatem habeant ad jus et sumptus suos faciendos. Insuper tradidit Fridaricus, qui supra, praedictis Canonicis inter servos et ancillas numero quinquaginta. Sed et oh memoriam et notitiam ad investigandum post eius vitam posteritati eorum nomina eorum, sicut hic sunt scripta, praesentavit." (Folgen die Namen der 50 Leiheigenen.)

"Im Jahre 1038 am 23. Februar 11. Indietion (au Salzburg). Friedrich, der Sohn des Grefe Eppo, lichte wegen des sellem Bischoft Hartwig, welcher einst sein Blutaverwandter war, diesen Ort (das Chorherreastift zu Salzhurg). Deswegen schenkte und opferte er mit Beistimmung seiner Gemahlin Christina den Chorherren der Kirche der heil. Peter und Rupert, wo derselbe Bischof (Hartwig) begrahen liegt, einen Ort, welcher Weiler zu St. Ulrich heisst und die daselhst zu Ehren des heil. Ulrich erbaute Capelle, mit allen Zugebrüngen dieses Ortes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hausiz. Germania sacra. Tom. II., pag. 935. — Juvavia. Codex diplomaticus, II. Nachtrug, Nr. II., pag. 287. Ich folgte dem Teste, wie ihn die Juvavia eibl.

Weiter wird gesagt, Graf Friedrich habe die Betehnung über diese Besitzung aufgegeben und habe, um jene Sehenkung unumstössilich und gesetzliele zu machen, persönlich den anwesenden Chorberren eine nach dem longebardischen und bayrischen Rechte abgefasste und bestätigte Urkunde unster der Bedingung übergeben, dass sie und übre Nachfolger an der genannten Kirche nach seinem Tode die in der Urkunde bezeichneten Güter in ihr Eigenhum übernehmen könnten Zugleich habe derseihe Frie drich den genannten Cohrberren 20 Leiteigene beiderlei Geschlechts übergeben und ein Namensverzeichniss derselben beigefügt, und zwar sowohl zum Gediehnisse als auch zur Nachricht, damit man dereinst nach seinem Tode der Nachkommenschaft jener Leibeigenen nachspüren könne. Folgen die Namen derselben.

Ans dieser Urknade erfahren wir zunächst:

dass Friedrich ein Sohn des Grafen Eppo (Eberhard) und
 ein Blutsverwandter (seeundum earnem cognatus) des Erzbischofs Hartwig von Salzburg gewesen sei und

3. dass seine Gemahlin Christina geheissen habe.

Von seinem Vater haben wir bereits in der Einleitung gesprochen und serführt, dass er von den Grafen von Leobe a abstamme, 1023 die Graf im Leobe at alt (Leobenthal) urkundlich erscheine und auch die Grafschaft Span he im oder Spon he im bessessen und daselbst 1044 im Orte Mona Campi (Feidberg?) eine Kirche erbaut haben soll. Mir ist sieht unbekannt, dass man in zwei Urkunden vom Jahre 1040, von denen die eine V. Idus Janusrii (), die andere XVII. Kalend. Februarii?) duftit sit, siem Markgrafen Eber hard von Krafa findet - im Marchionis, und dass Richter in seinen Beiträgen zur Geschichte Krains ihn für den Bruder Aribo's, det süfters von Secon (also für unserne Epp. p. Friedrich's Vater) bielt.

Nom der Zeit nach könnte unser Eppo immerhin jener Markgraf Eberhard in Krain gewesen sein und en liesse sieh so am leichtesten erklären, wie die Ortenburg er zu so grossem Göterheistte in Krain gelangt seien, und selbst der gehäufte Besitz von drei Grafschaften in einer Hand, wenngleich ungewöhnlich, stände niebt ohne Beispiele da: sher wir baben keine Urkunde, welebe uns die Einerleifielt der Person

<sup>1)</sup> Ughelli. Ilalia sacra. V, pag. 56.

<sup>2)</sup> Archiv für Geographie, Historie etc. 1819. S. 243.

des Markgrafen Eberhard von Krain und des Grafen Eberbard von Leoben und Sponbeim beweist.

Friedrich heisst nach der obigen Urkunde ein Blutsverwandter des Erzbischofs Hartwig. Ich kann der Meinung derjenigen, welche sie für Brüder halten, durebaus nicht beistimmen, da Hartwig schon 991 Erzbischof wurde und sehon 1023 starb, wo noch Friedrich's Vater Eberhard lebte, während Friedrich erst 1038 erscheint. Dieser dürfte wohl vielmehr Hartwig's Neffe gewesen und nnter seiner Aufsicht und Leitung im Chorherrenstifte zu Salzburg erzogen worden sein. Dnrch diese Annahme in Verbindung mit der zur Überlieserung gewordeuen Angabe, dass Friedrich seine Grafschaft dem Erzbischofe Hartwig verdanke, liesse sieh wenigstens die Stelle: Fridarieus propter beatum episcopum Hartwicum dilexit locum istum, nämlich Salzburg und inshesondere das Chorherrenstift an der Kirche der heil. Peter und Rupert, am besten erklären. Dadurch fände auch zugleich die Schenkung Friedrich's als eine Handlung der Frömmigkeit und der Dankbarkeit eben so gegen den seligen Erzbisebof, seinen Oheim und Wohlthäter, wie gegen das Chorherrenstift, wo er einen Theil seiner Jugend verlebte nud seine Bildung erhielt, ihre natürliche, genügende Erklärung.

Aus welchem Hause Christina, Friedrich's Gemahlin, abstammte, ist völlig unbekannt.

Dass die Urkunde zu Salzburg ausgestellt und übergeben worden sei, ergibt sieh klar ans der Stelle: cartamque ipze Friderus ipzie canonicis praesens praesentibus dedit etc., da jene Chorherren nur dort in ihrem Stifte wohnten.

Indem wir zum sachlichen Tbeile der Urkunde übergeben, werfen wir zuerst die Frage auf: wo lag denn die Villa sancti Oudalrici et capella ibi in honorem saucti Oudalrici constructa?

Mehrere haben diese Besitung in Bayern, die einen da, die andem dort, gesneht, aber wie mir echeint, nariehlig. Freiherr v. Ankershofen macht zum Regeste der obigen Urkmede folgende Anmerkung '): "Gegenwärtig gibt es in der Gurker Diöcese die Pfarre St. Ulrich hat Feldkirchen nud die Expositur St. Ulrich hat Dohannesberger", setzt aber nicht bei, ob eines von diesen heiden und welches oder ob keines derseiben die ohige Villa et capella s. Oudalrici sei. Ich glaube auch nicht, dass diese Besitung au den bereichneten Orten zu suchen sei,

<sup>1)</sup> Urkunden-Regesten, Archiv f. K. österr, Geschichtsquellen, 1849. 2, Heft, S. 330.

sondern stimme der Ansieht Neugart's bei, weleher meint, dass die Villa s. Udalriei "ultra Dravum (also am reehten Ufer der Drau) inter oppida Villaeh et Paternion" gelegen sei 1).

Neugart hat unstreilig die Lage von St. Ulrich ganz richtig bestimmt, nur hätte er beisetzen können: "apud Kellerberg"; da er jedoch keine Gründe dafür angab, so will ich es übernehmen, seine Ansieht zn begründen, und zwar durch folgenden kaiserlichen Auftrag:

C. (Conradus) Dei gratia Romanorum rex P. (Peregrino) patriarchae de Aquileia. (Im Eingange sagt der Kaiser, er müsse die Salzburger Kirche sehützen und daher dafür sorgen, dass ihr Alles, was ihr ungerechter Weise entzogen worden sei, wieder zurückgegeben werde.) Noverit igitur discretio tua, quod ejusdem eeelesiae major (vielleicht nur majoris?) praepositus et confratres ipsius in praesentia principam nobis conquesti sunt, quod capellam quamdam sancti Oudalrici in episcopatu tuo sitam cum omnibus sibi pertinentibus violenter eis contra manifestam privilegiorum assertionem subtrahas et de hae injuria saepius commonitus et privilegiorum auetoritate eonvietus needum eis proprietatem suae possessionis recognoseas. Tenore ergo justitiae ex decreto principum, qui ibidem convenerant, prosequentes, mandando tibi praecipimus, quatenus usum et proprietatem suae possessionis in posternm eis expeditam dimittas. Sehliesslich thut der Kaiser dem Patriarchen kund, dass in seiner Gegenwart - von den zu Salzburg versammelten Reiehsfürsten - durch riehterliehen Sprueh entschieden worden sei, dass man von Niemanden als nur von Kaufleuten, die des llandels wegen hin und wieder ziehen, Zoll fordern dürfe, und trägt daher dem Patriarehen auf, dass er die, religiösen Gemeinen angehörigen, Lebensbedürfnisse, unbelastet vom Zolle, die Grenzen seines Patriarchates passiren lassen soll) \*).

Das Datum dieses kaiserlichen Erlasses ist awar nicht angegeben, ooch wird man kaum irren, venn man anniumt, dass derselbe zu Salzburg zwischen dem 14. und 24. Mai 1149 erflossen sei, da es bekannt ist, dass K. Konrad nach seiner flückkehr aus Pallstins am 22. Mai 1149 das heil: Pfüngstfest zu Salzburg gefelert habe.

In diesem Erlasse ist nun die Rede, dass sieh der Propst der grösseren, d. i. der Kathedralkirehe zu Salzburg und dessen Mitbrüder,

<sup>1)</sup> Hist. monast. s. Panli. I, pag. 8.

<sup>2)</sup> Juravis. Cod. diplom., pag. 286-287.

nämlich die Chorherren, bei dem Kniser darüber beklagt haben, dass der Patriarch Peregrin (auch Pellegrin genannt, 1132—1161) von Aquilieji ihnen eine gewisse, in seiner Diöeese gelegene Capelle des heil. Ulrieh mit ihren Zugehörungen gewaltsam entzogen habe und trott wiederholter Ermahnung und Überweisung durch Urkunden noch immer vorschalten.

Wer kann demanch an der Identität der Villa z. Udalriei et eapella s. Udalriei der Urkunde von 1038 einer- und der eapella z. Udalriei der Urkunde von 1149 andererseits noch zweifeln? Da es nun aber von der letzteren heisst, dass sie in der Diöeese von Aquileja, also a üdlich von der Drau gelegen sei, so musste auch die erstere dasselbst gelegen seint, so

Dass aber jene Capelle des heil. Ulrich zu Kellerberg lag, beweist folgende Urkunde:

Diese Urkunde, in Verbindung mit jener von 1088, enthält den überzeugendsten Beweis, dass die Grafen von Ortenburg vom Grafen Friedrich herstammen, indem der Pstriarch selbst erklärt, dass die Capelle des heil. Ulrich sehon von Alters her von den Vorältern des Grafen Meinhard und seiner Brüder erbaut und mit Gütern ausgestattet worden sei.

Da man aber Capellen und Kirchen nie auf freudem, sondern nur suf eigen em Grund und Boden baute, so musste, da Kellerberg zur Grufschaft Ortenburg gehörte, der Erhauer der genannten Capelle, also Friedrich oder vielleicht gar sehon Eppo, im Besitze dieser Grafschaft geween sein.

Wir kehren, nachdem wir durch das Gesagte einen sicheren Anfangspunkt für die Genealogie der Grafen von Ortenburg gewonnen und

<sup>1)</sup> Copialbuch. IV. Band, Seite 593.

den Grafen Friedrich als wirklichen Stammvater derselben kennen gelernt haben, zur Urkunde von 1058 zurück. Die Erwähnung, dass Friedrich den Chorherren eine nach dem long obardischen und bayrischen Gesetze verfasste Schenkungsurkunde gegehen hahe, deutet ehenfalls darauf hin, dass die gesehenkte Besitzung in einer Gegend gelegen sein müsse, wo entweder vor dem geistlichen oder weltlichen Forum das longobardische Gesetz in Geltung war. So war es anch wirklich: St. Ulrich zu Kellerberg am rechten Ufer der Drau, welche seit K. Karl dem Grossen die Grenze zwischen dem Salzburger und Aquilejer Sprengel war, lag in dem letzteren und gehörte somit zur geistlichen Gerichtsbarkeit des Patriarchates zu Aquilcia, in welchem in der Regel das longobardische Recht galt. In weltlieher Beziehung aber stand St. Ulrich, als in der Grafschaft Ortenburg gelegen, unter der Gerichtsharkeit der Grafen, welche in Betreff ihrer Grafschaft in Kärnten sieh ohne Zweifel zu dem bayr isehen Rechte hekannt haben. Die Sehenkung jener Besitzung und dazu noch von 50 Leibeigenen zu einer Zeit, wo, wie anzunehmen ist, die Bevölkerung noch so dunn war, beweist, dass Friedrich ein mächtiger und reieher Dynast gewesen sein müsse.

Mehr als was uns die Urkunde von 1038 augt und was daraus mit Wahrscheinlichkeit gefolgert werden kann, wissen wir von Friedrich nicht. Was man sonst noch von ihm anführt und behauptet oder vermuthet, ist theils wegen innerer Widersprüche, theils aus anderen Gründen abzuweisen.

So nimmt man fast allgemeiu an, dass jener Frie drieh, welcher in der Stiftungsurkunde des Frauenklosters zu St. Georgen am Längsee als erster Zeuge vorkommt, der ohige Friedrich, Eppo's Sohn, gewesen sei. Wenn es aher wahr ist, was die Meisten behaupten, dass die Grüdung, pienes Kloisters und 1000 gesethens esi'), so gehört ein starker Muth dazu, Obiges zu hehaupten, das Friedrich, Eppo's Sohn, im Jahre 1000 kaum noch gehoren sein konnte oder hüchstens ein Knahe war.

Dann soll er nach der Meinung des Freiherrn v. Hormayr auch 1060 vorkommen and zwar in der Urkunde ddo. 6. Februar 1060, wodurch K. Heinrich IV. dem Bischofe Günther von Bamberg das freie

Freiherr v. Ankershofen. Urk.-Reg. zur Gesch. v. K. Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen. I. Bd., S. 37.

und mgehinderte Markt und Zollrecht zu Villach verlich ). Allein in dieser Urknnde heisst es: in villa, que dieitur villach, sits autem in comitato frantis. Ludowici comitis. In einer von Ambros Eichhorn in Woffsherg aufgefundenen Abschrift heiste s: in comitato Fracicia Ludowici comitis. Herr Baron v. Ankershofen macht hei der Mitheliung dieser Urkunde in seinen Regesten die Anmerkung: "Die Stelle ist im Originale (im königl. bayrischen Archive zu Bamberg) stark beschädiget und daher leicht falsch zu lesen. Die Schriftzüge sollen am meisten auf "fartsis" hinführen.

Freiherr v. Hormayr liess sich aber durch diese Schwierigkeiten nicht anfechten, sondern setzte hinauz i lege Frideirei, indem er in der Anmerkung sagt: "Dass um diese Zeit (1060) der Name Francisens noch ganz unhekannt gewesen, weiss jeder Antiquer; dass aber Graf Friedrich von Sponheim (er meint den ersten Zeugen in der Stiftungsurkunde von St. Georgen um 1000) Oherkärnten verwaltet habe, sehen wir ohen Scite 84 (smältnde des Archivs, 1820)".

Allein ein solches Decretiren von Namen geht in der Geschichte nicht an und wie konnte ein Mann, der schon 1000 Gaugraf gewesen sein soll, es 1060 noch sein? Auch glanbe ich, dass, wie man anch die verdorhene Stelle lesen und deuten mag, Villach in einer andern als in der Grafschaft Ortenburg lag. Ich schliesse dies aus folgendem Umstande. Das ganze Mittelalter hindurch hatte das Stadtgericht zu Villach zwar das Recht, Verhrecher, welche innerhalh des Burgfriedens ein Verhrechen begangen hatten, auf welches die Todesstrafe gesetzt war, zu verhören und zum Tode zu verurtheilen, musste aher sodann den Verurtheilten am Seebach, der östlichen Grenze des Burgfriedens, dem Landrichter von Landskron zur Vollziehung des Urtheiles übergehen (sieh Urkunde 1399). Dies deutet unverkennhar darauf hin, dass der Ort Villach, bevor er die eigene Gerichtsbarkeit erhielt, was ehen 1060 geschah, zum Landgerichte Landskron gerichtspflichtig war und daher mit diesem in einer und derselben Grafschaft lag. Da chen Landskron von jeher eine landesfürstliche herzogliche Besitzung war, so konnte der Graf, weleher 1060 jener Grafschaft vorstand, nicht der Graf Friedrich von Ortenburg gewesen sein.



Über das Jahr 1038 hinaus wissen wir sonneb, wie ich bereits gesagt habe, füher Friedrich nichts mehr und est sich une hekannt, wie lange er gelebt habe, wann er gestorhen sei und welche Nachkommenschaft er hinterlassen habe. Dass er jedoch einen Sohn gehabt und dieser seinen Stamm fortgefnlast habe; geht aus der Urkunde vom Jahre 1309 hervor, indem sich die damals lebenden Grafen von Ortsenung als Abbäumlinge des Erbauers der St. Urlichs-Capelle ansminige des Erbauers der St. Urlichs-Capelle ansminige des Erbauers der St. Urlichs-Capelle ansminige dieser sahe hur Friedrich oder sein Vater Eberhard geween sein kunn.

Eben desshalb, well nach 1038 keine Urkunden vorliegen, welche uns Friedrich's Nachkommen mit Bealimmthicht nachwissen, galdidiesem Abschnitte die Überschrift: Unsichere Reihe. Dadurch soll aber nicht gesagt sein, dass die nächsten Ortenburger, die wir unführen werden, als solche unsicher sein. Sie waren nach meiner Überzeugung ganz gewiss Söhne des Grafen Friedrich; aber einen übereiten Beweis dafür habe ich nicht; während von Otto I. an die Abstammung der Generationen bis zum Erlöschen des Geschlechtes durch rukundliche Beweis nachkerwissen werden kann.

# §. 2. Adalbert 1. — Ernst.

In dem Vertrage, welchen Erzhischof Gebhard von Salzburg und lächof Ellenland von Freidig über ihre Zehentzechte in Kärnten abschlossen, kommt auch folgende Bestimmung vor, welche ich wörtlich nach Freiherrn v. Ankershofen ) anführe: "Hinsichtlich der Kirchevan kelbe die Kirche von Freinig im Lurafelde besaus, nämlich der einen zu St. Peter um (Pfarre St. Peter im Holz bei Spital), der andern St. Michael augud Penzarnike (Pfarre Bussarniz) und der dritten St. Martin 'upud Velux (Pfarre Obervellach), bestätigte hr Vogt A(dabert?) v) eidlich, dass sie durch 30 Jahre die nichtstehende Begrenzung gehabt haben und daher auch künftighin haben müssen, nämlich zwischen den Weichbildern'und Grenzen von der Stelle, wo die Liser in die Drau mündet, bei dem Orte (villa) Zergiach (die Liser mündet bei Aich in der Nike von Spital in die Drau), von diesem Orte bis an den Ort Fields, von dort an den Hännersberg

<sup>1)</sup> Urk.-Reg. Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen, H. Bd., S. 337.

<sup>2)</sup> Der Vogt des Erzbischofea war Otto, welcher auch in dem mit dem Kloster Ossiach abgeschlossenen Zehentvergleiche als Vogt desselben Erzbischofes erscheint.

(Huonaresperch) und um diesen und zu beiden Seiten der Müll (Molna), bis an die Spitze des Berges Juno am Ufer der Drau aufwärts bis an das Gerlindamos (Gerlamons bei Steinfield an der Drau). Was inner den Grenzen obgenannter Kirchen der Erzhischof als Diücesan (eujus Barrochia (sic!) est et regimen Episcopale) von dem Volke zu beziehen hat, soll zwischen dem Erzhischofe und dem Freisinger Bischofe gleich getheilt werden und aur von den Gütern, welche die Freisinger Kirche in Li bur nis dazumal besass, soll der Zebest dem Freisinger Bischofe ganz ohn the Theilung verheliebne" etce.

Da wenigstens die Orte Zregiach, Fiehta, die beiden Pfarren St. Peter und St. Michael und der Hünersberg in der Grafschaft Ortenburg lagen (St. Martin geborte vielleicht zum Gebiete der Grafen von Görz), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Vogt der Freisinger Kirebe ein Graf von Ortenburg war. Da er blos mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens A. bezeichnet wird, so ist es wohl möglich, aber doch nicht gewiss, dass er Adalbert geheissen habe, da man gerade zu iener Zeit einen Anzo findet, der in mehreren Urkunden und darunter auch in iener über den zwischen Erzbischof Gebbard von Salzburg und Abt Wolfram von Ossiach in Betreff der Klosterzehente (1064-1066) geschlossenen Vergleich, so wie in jener über die Stiftung von Admont (1074) unter den vornehmsten Zeugen ersebeint. Hiesse er Azzo, so ware dies gleichbedeutend mit Adalbert. Sehade dass Meichelbeck, der in seiner Geschiebte der Freisinger Kirche diesen Vertrag mittheilt, gerade bei dieser Urkunde die Zeugen nicht anführt; wir würden darunter gewiss einen, vielleicht mehrere Grafen von Ortenburg finden. Der Absehluss des Vertrages, dem kein Datum beigesetzt ist, dürfte um das Jahr 1066 geschehen sein.

Hind in seiner Mctropolis Salisburgensis ) führt beim Kloster Weihen-Stephan eine Urkunde an, welche also beginnt: Ernst come de Ortinpurg . . . sehenkt durch die Iland seines ellen Mannes Gottebold sein Gut zu Truckteringen zu zwei Theilen der heil. Maria (den Bisthume Freising), zu einem Theile aher dem beil. Stephan (dem Kloster Weihen-Stephan). Testes nobiles Arnold de Skirin et ejus filius Chuoarnd et ipse delegator Gotepold et ejus frater Herant de Leran etc.



<sup>1)</sup> Tom. III, pag. 317.

Die Schenkung geschah unter dem Abte Erchanger von Weihen-Stephan, 1082-1096.

Die Monumenta Boles 1) aber gehen den Anfang der Urkunde son der Olinjurgs. Daderen wird die Sache wieder zweifenstellich, indem man uicht weiss, wer Recht hahe. Doeh spricht für die Lesent Ortfapp arg der allgemein bekannte Name, während der Name Olingeng, mir wenigstens, völlig underkannt ist. Was mieh aber in der Annahme, dass Erast wirklich ein Graf von Ortenhurg gewesen seit, bestärkt, ist der Umstand, dass in einem Vertrage, welchen Bischof Ellenhard von Freising und Bischof Altwin von Briten im Jahre 1070 abseholossen und worin Bischof Altwin von Bischof Ellenhard zwei Mansen zu Risach in der Grafschaft Engelhert's erhielt, dagegen auf die bishter angesprochenen Zeheste zu lutichen verziehtete, abstandern als Zengen vorkommen: Heginbart comes. Ernost comes. Gero comes. Am Schlusse derselhen Urkunde kommen wieder als Zeugen wei. Ernost comes. Gero comes etc. 5).

Da der Ort Risaeh im Oher-Pusterthale, in der Grafschaft Engelhert's lag, der erste Zeuge Meginhart aber ein Bruder Engelbert's und Graf vom Lerafelde war, so liegt doch die Vermuthung sehr nahe, dass der nächstfolgende Zeuge Ernost eomes, hesonders da wir aus der von Wegulejus Hund mitgetheilten Urknöde einen Grafen Ernst von Ortin hurg kennen, kein anderer als ehen dieser, Meginhard's nächster Nachbar, gewesen sein könne.

Nach dem Gesagten dürste daher mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen sein, duss Ernst ein Graf von Ortenburg gewesen sei; rücksichtlich Adalbert's aher müssen wir es zu heweisen versuchen.

<sup>1)</sup> Tom. IX, pag. 373.

<sup>2)</sup> Sinnacher. Bisthum Brixen. II. Band, Seite 576 und 577.

<sup>3)</sup> Ughelli, Italia sacra, Tom, V, pag. 59.

Hier haben wir nan unverkenahar einen Grafen von Orten hurg. Dass er nicht so, sondern anr Othem hurg genannt wird, darft uns nicht im geringsten irre maehen. Dem diese Lessert, so wie besonders jene "Ottem burg" atsti Ortenburg", Anfangs ohne Zweifel sum Unkenntniss des wahren Namens entstanden, wurde in Italien allgemein üblieb und ging wie durch Überlieferung noch in das 18. Jahrbandert, ja selbst in unserz Zeit über.

Wer daran zweifelt, der lese die Istoria Padorana di Andrea Gataro ) Seite 760. 763. 766. 768. 773, wo er den Namen Ottemburgh statt Urtenburg in Einem fort finden wird. Wir würden diese Stellen sehon jetzt anführen, wenn uns dies von unserm Gegenstande uicht zu weit abführte, verweisen aber auf die IV. Abtheilung, wo wir sie vollständig anführen werden.

Wir haben also in dem obigen Adalbertus de Othembarg einen Grafen Adal betr von Orten burg. Das Prädicta comitis fehlt zwar, aber es fehlt auch bei Burkard, dem Bruder des Markgrafen Burkard, obwohl er bekanntermassen ein Graf von Moosburg in Baisen war. Ihr hoher Rang wird schon daruss hinlänglich erknant, dass sie als Fürbitter genannt und gleich nach den Markgrafen angeführt werden.

Denselben A da l her t finden wir auch in folgender Urkunde. Denn Trudpert Neugart sagt, dass in einem von K. Heinrich IV. am 12. Mai 1203 zu Pavia der Abtei St. Gallen ausgestellten Diplome 9) nach Burchardus frater Burchardi marchionis unmittelbar Adalbertus de Hortenburc als Zeuge vorkomme.

leh kenne die Urkunde zwar nieht, aber sehon aus dem Unstande, dass nach Neugart, dem ich unbedingten Glauben schenke, auch in dieser Urkunde auf Burch ard, den Bruder des gleichnamigen Markgrafen, Adalbertus de Hottenbure als Zeuge folge, ist mit hoher Warseheinlichkeit zu schliessen, dass in beiden Urkunden dieselbe n Personen, in jener als Färbliter, in dieser als Zeugen vorkommen. Ja, bei diesem Umstande, bei dem gleichen Ausstellungsorfe, der gleichen Jahrezzahl, dem gleichen Tage (12.) liegt sogar die Vermuthung sehr nache, dass sie zugleich an einem und demselben Tage ausgeferügt



<sup>1)</sup> Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, Tom. XVII.

<sup>2)</sup> Neugart. Codex diplom. Alemanine. Tom. II, pag. 38, num. DCCCXXIX.

worden seien und dass daber das Datum des Monates in beiden Urkunden entweder Martii oder Maji heissen müsse.

Der Grund, dass Adalbert dort de Olvemburg, hier de Hortenbure grannst wird, ist in dem Unstander un sochen, dass die Urkunder von verschiedenen Personen verfasst und geschrieben wurden. Der Schreiber aber sehrieb die Namen so, wie sie ihm entweder ans eigenem Wissen bekannt waren oder genaant wurden. In beiden Fällen, besonders aber im letteren, ist daher ein Irrthum des Schreibers leicht gedenkbar. Übrigens kommt die Schreibart Hortenburg statt Ortenburg noch in vier späteren Urkunden vor, sämlich in zwei Aquiliger Urkunden von 1166, in einer zu Latinsch von 1220 und in einer zu Ravenna ungestellten Urkunde von 1231, und zwar durchaus bei solchen Personen, welche durch andere gleichzeitige Urkunden als Grafen von Orten burg nachweisbar sind. Darum ist wohl auch obiger Adalbertus de Hortenbure unbedenklich als ein Graf von Orten burg und als eine und dieselbe Person mit dem Adalbertus de Ottemburg unzanahmen.

Über das Fehlen des Prädicises comes (es fehlt auch, in der zweiche Urkunde) able ich mich achton oben ausgesprochen, aber für Hartgläubige kann man eine Sache nie geong oft wiederholen. Kenner des Mittelalters wissen, dass sich Hunderte von Urkunden aus dem 10., 11. annd selbst noch 12. Jahrhunderte ansihren liesen, werin bei vollkommen erwiesenes Grafen dies Prädicat feblt. Wir rerweisen diesfälles auf die nächste Urkunder on 1102, worin es einfach Heinries de Goriza heisst, obwohl es allbekannt ist, dass er ein Graf von Görz war. Dass der fragliche Ad al her te in vorsehmen Herr gewesen sein müsse, zeigt sehon seine Stiellung unter den Fürbittern in der ersten und unter den Zeugen in der zweiten Urkunde, indem er in beleien nach den Arz kgraffen angeführt wird ned ihm nur Burerbard, der Bruder des gleichnamigen Markgrafen, vorsageht, von dem ich bereits benerkt habe, dass er ein Graf von Mosab urg in Bästern gewesen sei.

Obgleich wir biemit die Existens des Grafen Adalbert von Ortenburg erwisenz un haben meinen, dieffen wir doch nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern müssen such an die Urkunde von 1102 gehen, um auch daraus dasselbe zu erweisen. Und sieh, hier erbeht sich eine Schwierigkeit ganz eigener, sehr deliester Art. Eine — Dame steht ums im Wege, und welche Dame weicht gern, besonders wenn sie zahlreiche und miehoftige Beschützer hat? Mit eben diesen hahen wir es zu thun und ihnen die Überzeugung beiznbringen, dass die Stelle, welche sie hisher eine Adeleite von Ortenhurg ruhig und nangefoehten einnebmen liessen, nnr einem Adalhert von Ortenburg gebühre.

1102 am 17. November zu Aquileja.

Graf Utrich (ron litrien), Sohn des (1970 verstorbenen) Markgrafen (von litrien und Krain) und seine Gemahlin Adelheid sehenken, mit Annahme einiger Güter, welche sie sieh selhst vorheinliten, und einiger Besitungen, welche sie ihren Getrenen Meginhard, Adalbert dem ülteren und Adalbert dem jüngeren gehen, sämmtliche andern Güter in der Grafsehalt Istrien an die Kirche zu Aquilija.

Wir heben ans der in einem sehauerlichen Latein verfassten Lekunde, welebe zuerst Freiherer v. Hormayr) und nach ihm Richter\*) mittheilte, nur den Anfang, den die drei beschenkten Getreuen betreffenden Theil, und den Schlaus heraus, und zwar wörtlich nach dem von Richter mitgetheilten Texte:

"Nos Wodalrieus, filius quondam item Wodalrieus (i) marchionis et Adeletta ingales, que professi sumus ex natione nostra vivere Baioariorum . . . donamus et offerimus in eadem sancte aquilejensis ecclesie pro anime nostre mercedis i sunt ex integris cunctis casis, castris et eapellis et monasteriis et villis seu servis ct ancillis et omnibus rebus juris nostris i habere et tenere visi sumus et nobis pertinet in comitatu istriaco . . . excepto, quod anteponimus et in nostra reservamus potestate . . . illud (o, nămlich excepto porro illo) quod dedimus fidelibus nostris. Hec enim Meginhardo dedimns Konz . . . cujusvis (wahrscheinlich enm suis oder wenn ausser Konz . . . noch ein Gut gesebenkt wurde cum cujusvis) pertinentiis. Adalberto dedimus dno castella (cum) cujnsvis pertinentiis, quorum nomina sunt Cernogradus et Bellegradus. Adalberto minori dedimns Balisedum (nach dem Abdrucke von Büehler und Dümge Galisedum et (nicht etz. d. i. et cetera, wie es bei Hormayr irrig steht) piscationem in Lermo (bei Büchler und Dümge Lemo) cum suis pertinentiis. (Folgt die Aufzählung der an Aquileia geschenkten Güter.)

Signum — manuum supra seripti jugales, qui hanc cartam ofersionis scrihere rogaverunt et ipse Wodalricus cur (eum) eadem jugale sue consensi ut supra.



<sup>1)</sup> Hormayr. Archiv für Süddeutschland. II. Bd., S. 241.

<sup>2)</sup> Archiv für Geographie, Historie etc. 1823. S. 525 und 526,

Signo — manuum Wolderici comitis, Wolderici comitis et Conradus avocatus et Heinricus de Goriza et Adeleita de Ortempurg. Poppo. Rodulfi manns. Gehabardus. Godelscalcus. baiuariorum rogati testes.

Signnm — — manuum Cadulus. herardus (Bernardus? oder Gerardus?). Johannes. Poppo. Johannes. isti sunt histrienses testes.

Signum — — manuum Adalgerus. item Adalgerus. Torengus. isti sunt forulienses testes.

— — E(zzo) Dei gratia petensis episcopus manu sua subscripsit.

Ego qui supra Waltilo notarius et judex seriptor hujus eartnla ofersionis post tradita complexi et dedi.

An der ganzen Urkunde interessirt uns eigentlich nur die Adeleita de Ortemburg, aher wir wollen vorher doch anch in einigen Worten die Beschenkten bespreehen. Neugart hält in seiner eigens über diese Urknnde geschriebenen Abhandlung die heiden Adalbert für Grafen von Ortenburg und es wäre uns daher leicht, sie auf seine Autorität hin als solche zu erklären. Allein wir müssen zur Steuer der Wahrheit hekennen, dass wir nicht seiner Ansicht sind, sondern dass wir sie. Vater und Sohn, für Grafen von Tirol aus dem Vintsehgau halten. Der sicherste Beweis für unsere Meinung liegt darin, weil Adelheid eine der heiden Töchter und Erhinnen des Grafen Alhert IV. von Tirol, mit welchem der Mannsstamm der Grafen von Tirol 1253 erloseb, und Witwe des Grafen Meinhard III. von Görz, im Jahre 1261 das Schloss Belgrad nebst Luzanico und Budiz um 3000 Perner Pfund an den Patriarehen Gregor von Aquileja verkanste. Der Besitz von Bellograd im Hause der Grafen von Tirol ist somit ein sieherer Beweis, dass sie von den obigen beiden Adalhert, Vater und Sohn, ahstammten. Dies Sehloss war wahrscheinlich das Belgradum (deutsch Weissenhurg) im ungarischen Litorale oder ehemaligen Fiumaner Kreise an der Hauptstrasse zwischen Bazunie und Krisana; Riehter aber hält es für Bellograd in Dalmatien; Cernograd (deutsch Schwarzenburg) hingegen für Schwarzenegg im Tschitscher Boden.

Meginhard war unstreitig ein Graf von Görz und des Grafen Heinrich von Görz Bruder.

Die Leseart Conradus avocatus (advocatus, Vogt, Aquilejensis) seheint mir ganz rielutig zu sein und keiner Abänderung zu bedürfen. Denn Konrad war der Schwiegersohn des Markgrafen Burehard, welchem Herzog Heinrich von Kärnten die Vogtei über Aquileja abgetreten hatte. Da Burchard's Sohn bald nach dem Vater gestorben war, so konnte die Vogtei auf den Schwiegersohn übergegangen sein.

Doeh gehen wir an unsere Aufgabe. Dieselbe besteht darin, an seigen, dass die Leseart Adeiden de Ortenburg ring sei und dafür danbertus de Ortenburg gelesen werden müsse. Man muss sich in der That
darüber wundern, wie Hormary, Nesgart, Richter, Ankershofen und
andere die Leseart Adeida d. O. als echt anerkennen konnten und
nicht einmal irgend eine Bennerkung darüber machten. Wer soll sie
gewenn sein? Man kann nur weierleit annehmen, entweder dass id
die Gemahlin des Scheakers, eine geborne Grüftn von Ortenburg, oder
dass sie die Gemahlin eines Grafen von Ortenburg geween sein?

War sie des Schenkers Gemahlin, so war ihr Platz nicht unter den Zeu gen, und zwar um so weniger, da die sehenkenden Ebegatten sehon im vornngehenden Absatze ihre Handreichen auf die Urkunde gesetzt haben, wie dies ja klar durch die Worte: Signum † † manum supra seriptorum jugalium, qui hane eartam offersionis (donationis, oblationis) seribi rogaverant et ipse Wodzlrieus eum eadem jugali (conjuge) mea consensi ut sapra (wie der Notar eigentlich hätte schreiben sollen) angedeutet wir

War sie aber aur die Gemahlin eines Ortenburg, so gehörte sie gar nicht in die Urkande. Woas 'rielleicht als Zue gin Te Sit win, man trifft hie und da auf sogenaante Urkunden, worin auch Frauen als Zeugen aufzutreten seheinen. Freiherr v. Hormayr ') führt eine solche Victringer Urkunde als ein wahres Curiosum an.

1134. Ego Bertholdus Dux Meranensis testor. Anno igitur Incarnationis Domini 1154 tempore christinase militiae, cuntis Jerusalem —
illustris Comes Carinthiae Berandus Christi cruce se armavit — —
facta hace in castello Wichselberg: Lestes: Mainhardus de Veldes, qui
int ministerialis episcopi de Bricea. — Dominus Piligrinus Patriach,
— Wolricus frater comitis Meinhardi — — Comes Engelbertus de
Gorce — Comitisas Hedewich, mater comitis Bertholdi de Bogen —
Albero de Guttenberch.

Aber Hormayr bemerkt selbst zu dieser angebliehen Urkunde: "Auch dies ist offenbar keine Urkunde, hiemit auch kein urkundlicher Beweis, sondern nur ein ungleich späteres, vom Hörensagen und aus



Hormayr. Sămutliche Werke. III, Seite 153. — Wendtenthul. Austria sacra. Tom. IV, pag. 359.

anderen Diplomen und Zeugenunterschriften zusammengestückeltes Transsumpt" etc.

So dürfte es sich wohl bei den meisten sogemannten Urkunden verhalten, werin man Fraue in als Zeugen findet. Man gehe dir Zusende von Urkunden in den Monumentis Boieis, in den Instrumentis eeelesiac Frisingensis, in der Juvavia, Styria saera, Meiller's Regesten ete. durch und man wird kaum ein paar Fille davon finden. In diesen finnserst seltenen Aussahmsfillen zeugen Frauen aber nur als Witwen und Mätter unm ändiger Söhne.

Ist aher in unserer Urkunde ein soleher Fall vorhanden? Gewiss nicht. Doeh genng; mir kommt es beinahe lächerlich vor, vor einem Versehen des Ahsehreihers einen solehen Respect zu hahen. Dass aber die Leseart Adeleita d. O. wirklich nur ein Schreibfehler sei, sehliesse ieh daraus, weil in dem Archive der Gesellsehaft für ältere deutsehe Geschiehtskunde von Büehler und Dümge (Frankfurt, 1821. III. Bd., S. 561), worin die Urkunde, und zwar mit bedeutenden Ahweiehnugen und Verbesserungen, abgedruckt ist, von einer Adeleita d. O. niehts vorkömmt, sondern nur gesagt wird, die Urkunde sei unterzeiehnet von 7 baiuwariorum rogati testes, 5 Histrienses testes and 3 Fornlienses testes und von - zo Dei gratia petenensis episeopus. Bei dem Zwecke der Gesellschaft ist es allerdings eine ahndenswerthe Unterlassung, dass Büehler oder Dümge, oder wer das Original eopirte, nieht auch die Namen der Zeugen in die Absehrift aufnahm: doeh hätte. wenn im Originale wirklich Adeleita de Ort, stände, ihm dies gewiss auffallen müssen und ihn zu der Bemerkung veranlasst, dass unter den 7 bajuwarjorum rogati testes sieh auch eine Dame hefinde. Da er aber darüher sehweigt, so ist anzunehmen, dass er Adalbertus oder Adalpertus de Ortenburg gelesen hahe, was die allein richtige Leseart sein kann, nachdem wir aus zwei Urkunden von 1093 einen solchen kennen gelernt haben.

In der Urkunde, worin Herzog Heinrich von Kärnten zu Gunsten des Markgrafen Burehard auf die Vogtei üher die Kirehe von Aquileja verziehtet und das Vogteigerieht der genannten Kirehe selbst üherlässt, kömmt unter vielen anderen Zeugen auch Adalhertus comes vor <sup>1</sup>).

Law to Gray

Taugl. Die Grafen, Markgrafen und Herzoge aus dem Hause Eppenstein. IV. Abth. Anmerk. 203.
 Archiv. XXX. 2.
 17

Die Urkande hat kein Datum, scheint aber zwischen 1090 und 1100 ausgestellt worden zu sein. Der genannte Zeuge dürfte wohl der oben besprochene Graf Albert von Ortenburg gewesen sein. Wie nan sich den auffallenden Umstand, dass Graf Adalbert nur in italienischen und nicht aneh in einheimischen Urkunden erscheint, genügend erklären soll, bin ich nicht im Stande aungeben.

Wir hâtten somit für die Periode nach dem Grafen Frie drich 1., der mit Sieberheit blos im Jahre 1058 erscheint, zwei Orten bur ger aufgefunden: Ernst 1070 und zwischen 1082 und 1096, und A dalbert 1. (um 1066 unsicher) 1093 und 1102. Sonst ist von ihnen nichts bekannt, nicht einmal dies, weleber von ihnen seinen Stamn fortgepflanst habe, was jedoch von A dalbert anzunehmen sein dürften.

# Zweiter Abschnitt.

## Beginn der sicheren Reihe.

Ulrich I. Otto I. und dessen Söhne Heinrich I., Otto II., Hermann I. und Tochter Gertrud.

1102-1200.

#### §. 1. Ulrich I.

Als die mächsten Ortenburger nach Adalbert I. findet man die Grafen Otto I. und Ulrich I. Dass sie Sünne Adalbert's gewesen seien, kann ich zwar nicht crweisen, halte es aber für wahrscheinlich. Da Ulrich in den geistlichen Stand trat, Otto aber seinen Stamm fortpflunzte, so will ich zuerst von jenem und hierauf von diesem handeln.

Wir lernen diesen Grafen Ulrich I. von Ortenburg, von dem binher Niemand etwas wusste, aus folgendem Bruchstücke einer von dem Mönche Gualk verfassten Chronik des Benedieliner-Klosters Rosach in der Grafachaft Görz kennen. Der Verfasser sagt: Anno domini 1298 ego Osalcas fui factus ascerdos temporibus Abbatis Jonanis, Prioris Ottonis . . . Eodem anno venit Comes Albertus Goritiae, pater Henrici et Alberti comitum, Rosseiam, duccas secum filium Pederici Comitis de Ortenburg Meinardum ad inquiredum et investigandum,

quare non starent panperes in hospitali, quod acdificaverunt praedecessores corum. Sic Meinardus Comes de Ortemburg, nepos Alberti comitis Goritiae, ex praecepto Federici comitis patris sui dixit Joanni abbati et eonventui Rosacensi: Pater meus misit me huc ad videndum Ecclesiam S. Aegidii et Hospitale, quod Udelricus Archidiaconus Ecclesiae Aquilejensis aedificavit, qui fuit de domo nostra de Ortemburg Comes, qui electus est in Patriarcham Aquilejensem sed non fuit confirmatus per euriam Romanam, sed Pellegrinus fuit factus Patriareba et ipse (nämlich Ulrich) postea fuit Monachus Rosacensis et fecit fieri Ecclesiam s, Aegidii et Hospitale cum bonis Comitatus de Ortemburg quae (ecclesia) pertinet ad domum nostram et mansos et possessiones et familiam (ei dedit) quae pertinebant ad comitatum de Ortemburg et fecit nos (wahrscheinlich nur vos) habere duas plebes de Budrio et plebem de Henigstein, quae pertinebant ad eum, eum esset Archidiaconus ecclesiae Aquilejensis et omnia ornamenta, quae emerat: quum electus fuit iu Patriareham (hace omnia) fecit, quod (quae) Patriacha Pellegrinus contulit et dedit Hospitali et Ecelesiae S. Aegidii ad tenendos pauperes et leprosos. Respondit abbas Joannes et conventus dixerunt etc. 1).

Was der Abt und der Convent geantwortet haben, wird an seinem Orte, nämlich beim Grafen Meinhard 1., angeführt werden; bier wollen wir nas nur mit dem beschäftigen, was Graf Neinhard von Ortenburg auf Befehl seines Vatera, der hierüber ohne Zweifel Urkunden in den Händen haben moehte, über seinen Stammverwandten Ulrich erwähnte.

Hiernach sei dieser Ulrich

1. von Geburt ein Graf von Ortenburg,

2. Erz diakon der Aquilejer Kirche gewesen;

 zum Patriarchen von Aquileja erwählt, aber vom Papste nicht bestätiget worden, sondern anstatt seiner sei Pelegrin Patriareb geworden;

4. als erwählter Patriarch habe Ulrich die Kirche St. Ägidi und das Spital für Arme und Aussätzige erhaut und mit Götern, die zur Grafschaft Ortenburg gehörten, ausgestattet, auch mit den beiden Pärren Budrio und Henigstein, die ihm als Erzdiskon von Auglieig gehörten, begabt und mit erkauften Schunekssehen beschenkt,

<sup>1)</sup> Coronini, pag. 242-243.

was alles der Patriarch Pelegrin der Kirche St. Ägidi und dem Spitale übergeben babe;

5. später sei er selbst Monch von Rosach geworden.

Selbstverständlich mass hiebei angenommen werden, dass die Kirche St. Ägidi und das Spital mit allen Stiftungsgütern dem Kloster Rosaeb gegen die Verpflichtung übergeben worden sei, Arme und Aussätzige in jenem Spitale zu unterhalten.

Aber, könnte man fragen, sind denn wohl alle diese Angaben auch wahr? leh meines Theiles setze nieht den geringsten Zweifel in die Wahrbeit derselben. Denn wie batte der junge Graf Meinhard, der im . Auftrage seines hochbetagten, chren- und gewissenbaften Vaters bandelte, in Gegenwart seines Oheims, des Grafen Albert von Görz, dem Abte und Convente gegenüber Saeben behaupten können, die nicht wahr gewesen waren? Ware das, was Meinhard über Ulrich sagte, nicht wahr gewesen, so würden Aht und Convent es gewiss bestritten haben; allein sie gaben zu, dass alles vollkommen wahr sei und entschuldigten sieb nur darüber, dass zu ihrer Zeit in ienem St. Ägidenspitale keine Armen mehr verpflegt würden. Somit können wir obige Angaben über Ulrich mit gutem Grunde für völlig wahr annehmen, besonders da sie der Möneb Osalk, der als Verfasser der Chronik des Klosters Rosach mit dem Stande der Sache am besten vertraut sein musste, selbst anführt. Jene Nachrichten sind daher nicht nur ein höchst sebätzbarer Beitrag für die Geschiebte der Grafen von Ortenburg, sondern auch eine Bereicherung der Geschiehte der Patriarchalkirche von Aquileja, indem man bisher von einem erwählten, aber nicht bestätigten Patriarchen Ulrich nichts wusste und eben so wenig von der Gründung des Spitales zu St. Ägidii.

Aber, dürfte man fragen, weiss man denn die Zeit, wann obiger Ulric he glebt habe, da dies in der Erzählung des Mönehes Osalk nieht angegeben wird? Ja; denn es ist mir gelungen, vier Aquilejer Urkunden anfaufinden, welebe nieht nur die Existenz jenes Aquilejer Erzdiakons Ulrich ausser allen Zweifel stellen, sondern auch dessen Lebenszeit sebr genau angeben.

Er lebte unter folgenden Patriachen:

 unter Ulrich L, dem Bruder des Herzogs Heinrich von K\u00e4rnten aus dem Hause Eppenstein (1085-1122), unter welchem er Domberr, Erzdiakon und Propst des Domeapitels von Aquileja wurde:  nnter Gerard, der, wie ich vermuthe, ein Graf von Görz war (1122-1128);

 unter Peregrin I. (italienisch Pellegrino) aus dem Stamme der Herzoge von K\u00e4rnten aus dem Hanse Sponheim und Lavantthal (1132-1161), und noch einige Zeit

4. unter Ulrich H. Grafen von Treffen (1161-1182).

Graf Ul rich von Orten harg masste sehon unter dem Patriarchen Urrich I. als Domherr in das Capitel von Aquileja aufgenommen und in stufenweiser Vorrückung Erzdisk on und Prop at geworden sein, da man ibn als solchen bereits am Anfange der Regierung Gerard's findet. Denn am 21. Mai 1422 überträgt dieser das Phacitum synodale, am lejer Kirche besessen latte, Verzicht geleistet (refutante, inritante et collandante venerabili viro domino Wolderico Archidiacono), an die Kirche und das Capitel zu Cividal.

Ego Gerardus Patriarcha manu mea snhscripsi. Woldericus Archidiaconus et Praepositus Aquilejensis mea manu subscripsi . . . ¹).

Von dem Placitum synodale sagt Rubeis Folgendes: Jus crat Archidiaconi Aquilejeasis conocare Synodum, in qua saera exercerctur in clerum et populum Forojulieasem jurisidicito. Es war also ein dem Erzdiakon von Aquileja zustehendes Recht, eine Synode zusammenzurufen, damit auf derseilben die geistliche Gerichtsbarkeit über den Clerus und das Volk von Friaul ausgeübt würde.

Somit wäre schon durch diese einzige Urkunde erwiesen, dass Ulrich Graf von Ortenburg Erzdiakon von Aquileja war.

Derselbe sei zum Patriarchen von Aquileja gewählt, aber von der römischen Curienicht bestätiget worden, wie die Cbronik von Rosach sagt.

Hierüber findet man zwar nirgends eine ausdrückliche Angabe; was aber Rubeis über die Zustände der Kirche von Aquileja während der Jahre 1223—1232 sagt, ist von der Art, dass dadureb die Angabe der Rosacher Chronik vollkommen bestätiget zu werden scheint.

1128 wurde Patriareh Gerard, als Anhänger K. Konrad's, der den Gegenpapst begünstigte, vom Papste Honorius II. seiner kirchlichen Würde entsetzt. An seine Stelle wurde E. (wahrsebeinlich Egelbert)

<sup>1)</sup> Rubeis. Monum. Eccl. Augil, pay, 538.

Decan der Kirelte zu Banberg gewählt. Allein da catstanden Bewegungen unter dem Clerus von Aquileja, indem es mehrere gerente, denselen gewählt zu haben. Sie erregten Uuruhen and liesen dem Gewählten von seiner Kirehe nieht Besits nehmen. Egelbert begab sich hieranf zum Erzbisehofe Konrad nach Salzburg, um daselbst abzuwarten, bis die Domherren von Aquileja sich eines Besseren besonnen haben würden, und kehrte endlich aus Fureht, sein guter find könnte wegen der N\u00e4he der Orte verdiehliget werden, gaan noch flamberg zur\u00fcek und im Jahre 1129 war urknudich der Putra-tenstall noch uberestat!).

Ist es unter diesen Umständen nicht sehr wahrscheinlich, dass die obenberren un Aquile), in liter Anfehaung gegen den eanonisch Gewählten verharrend, eigenmischigt zu einer neuen Wahl schritten und in dieser ihren Propst und Erzdiskon Ulrich zum Patiarehen erwählterer Lejeht begreißlich ist es shrigens unter diesen Umständen, dass die römische Curie, wie die Chronik von Rosseh augt, die Wahl nicht genehmigte und dem Gewählten die Bestätigung versagte. Wahrseheinlich wurde daranf 1130 oder 1131 vom Papste Innoceau II. eine neue Wahl angeordnet, bei weleber alsdaan Peregrin I. eanonisch zum Patriarehen gewählt wurde, der am 29. Juni 1132 zum ersten Male als soleher urkmülle erzschein.

Da nun die Rossehere Chronik sagt, dass Ulrie b, nachdem er zum Patriarchen gewählt worden sei, die Kirche St. Ägidi und das Spital dahei erhaut (zu erbauen angefangen) habe, so kann dies nur innerhalb der Jahre 1128—1131 geschehen sein. Die Vollendung und Übergabe der Stiftung an Rosseh geschah, wie die Chronik sagt, unter dem Patriarchen Peregrin I., miltin in oder nach dem Jahre 1132.

Somit stimmen die Angaben der Rosseher Chronik über den Aquilejer Erzdiakon Ulrieh sowohl mit den Urkunden als auch mit der Geschiehte des Patriarchates überein und sind eine Verrollständigung dieser letzteren.

Ulrieh hlieb, nachdem seine Wahl zum Patriarehen nicht bestätiget worden war, noch fortan Erzdiakon und Propst der Aquilejer Kirche, in welcher Eigenschaft er in folgenden vier Urkunden erseheint:

1139 in civitate Australi Forojulii. Patriarch Peregrin von Aquileja und Hartwig Propst von St. Stephan (zu Cividale) schliessen mit dem Grafen Meinhard von Görz und dessen Sohne Heinrich als

<sup>1)</sup> Rubeis, pag. 563-564.

Vögten der Kieche zu Cividale, einen Vertrag wegen der Vogteit und ein Gebähren, welche die Unterthanen jener Kirche denselben als Vögten zu entrichten haben. Actum (wie oben). Signum Peregrini Patriarchee. Signum Bertarici Episcopi. Signum Vudabrici Architiaconi...)

1166. XV. Indictione in Curia Ciritatis Austriae. Ulrich von Aquileja gewisse Lehen auf unter der Bedingung, dass dieselben seiner Tochter Luikard und deren Gemahle Heinrich von Mansano und ütren Sohne Komard verlichen werden. Hujus auten rei testes aust Cuono Concordiessis Episcopus, Philippus Poleasis Episcopus, Utricus Aquilegienis ir Achibitocous ... '2).

1160 am 24. März. Ulrich II., Patriarch von Aquileja, hestätiget den Chorherren von Gurk den ihnen vom Patriarchen Pitgrim angestandenen und gefreiten Hof am Markt zu Aquileja, die Mauth- und Zollfreiheit an der Klause und die Capelle in Remasieh sammt Zelent und Zugebn. Testest: Udariens epis. Tree. Udalrieus abbas Mossac, Pertholdus abbas Ossiac, Dietricus Praepositus de saneto Stephano, Edulrieus Aquilejansis Praepositus et Archidiaconus, Hermannus (des unmittelbar Vorhergehenden Neffe) Karincius Praepositus et Archidiaconus (et. 3).

Weiter lässt sich seine Spur nicht verfolgen und 1188 erscheint schon Peregrinus Aquilejensis Archidiaconus et Vicedominus.

Ulrich starh demnach — ob wirklich als Mönch von Rosach, wie die Chronik angibt, oder uur in die sogenannte Confraternität des Klosters aufgenommen, wollen wir nicht weiter untersuchen — bald nach 1176.

Nun erhebt sich die genealogische Frage, wessen Sohn er gewesen sein möge. Nach der muthmasslichen Zeit seines Todes (um 1180)



<sup>1)</sup> Rubeis. Monum. Eccl. Aquil. pag. 567-569.

<sup>2)</sup> Ibidem pag. 391.

<sup>3)</sup> Freiherr v. Ankershofen. Urk .- Reg. aur Gesch. von Kärnten.

<sup>4)</sup> Ruheis, pag. 598.

håtte er allerdings ein Sohn des Grafen Otto I. und daher ein Bruder Heinrich's I., Otto's II. und Hermann's I. sein können Bedenkt man aber dagegen, dass er sehon im Jahre 1122, vielleicht sogar sehon früher, Errdia kon und Propst von Aquileja, mithin im Besitze der höchsten Capitelswürde war und dass er daher etwa ebon seit 110—1113 Dom herr zu Aquileja gewesen sein misses, so fällt seine Geburt unstreitig in das 11. Jahrhundert. Ist aber dies der Fall, so konnte er nicht ein Sohn Otto's I., sondern nur dessen Bruder, mithin nur ein Sohn Adalbert's I. gewesen sein.

### §. 2. Otto I.

Da er bald nach 1145, wo er bereits erwachsene Söhne hatte, starb, folglieh bei 60 Jahre alt war und darum zwischen 1080 und 1090 geboren worden sein musste, so kann er füglieh als Adalbert's I. Sohn angenommen werden.

Er erscheist zuerst in einer Urkunde (wahrscheinlich aus dem Jahre 1118), worin Ald Bruno un St. Paul i sich mit dem Markgrafen Engelbert II. (dem Sohne des Stifters Engelbert I.) über den zwischen seinem Vorgänger Abt Wezefin and dem Markgrafen hinsichtlich des Gutes Glödnis abgezehlossenen Vertrag vergleicht und worin unter einem Graf Bernhard, Engelbert's II. Bruder, dem Kloster vier Huben bei Griven im Orte Wolawitz schenkt. Zeugen: Otto de Ortenbarch, Adilbertus de Chorengast, Adilber, Frideriens de Petra, Perhöld, Saudiach, Engelbertus de Grasinitz, Ruothart de Hunstadorf, Eberhart Unbilde, Erindreth et Grif de Lauest, Siboto, Hartune de Szonais <sup>3</sup>).

Freiherr r. Ankershofen hält diesen Otto de Ortenburch nur für einen Dienst- oder Lehensmann der Grafen von Ortenburg, wahrscheinlich deeslaalb, weil das Prädiest comes fehlt. Ich bin aber nicht dieser Meinung, sondern halte obigen Otto für einen Grafen von Ortenburg. Das Fehlen des Prädiestes comes beweist dagegen gar nichts, da wir Urkunden gesug haben, worin erwiesene Grafen ohne jenes Prädiest erscheinen. Statt vieler Beispiele nur eines, und awn aus den Urkunden-Regesten des Herrn Freiherra selbat.

"Nach dem 16. Juli 1131. Konrad, Erzbischof von Salzburg, vermebrt die Dotation des Hospitals in Friesach etc. Unter den Zeugen:

<sup>1)</sup> Archiv für Geogr., Hist. 1820. S. 323. - Ankershofen. Urk.-Reg. z. Gesch. K.

Wolfrat de Treven, Heinrich de Colominze, Engilschalch de Friesach, Gottfrit de Wietingen, Rudolf de Tunsherch".

Man würde sehr irren, wenn man den ersten Zeugen für einen Dienst- oder Lehensmann der Grafen von Treffen hielte; er ist vielmehr Graf Wolfrad selbst, obwohl das Prädieat comes fehlt.

Dass ohiger Vergleich zwischen dem Ahte-Bruno und dem Markgrafen Enggleber II. und somit such die gleichzeitige Schenkung der
vier Huben zu Wolawiz (Wölbiz) hei Griffen schon vor 1124 geschehen
sel, ersicht man daruns, weil Engelbert II. im Jahre 1124 bereits als
fierzog von Kärnten erscheint i). Da aber Puno erst 1117 Aht von
St. Paul wurde, so konnte die Urkunde nur zwischen 1117 und 1124
angefertigde worden sein. Da jedoch die Angelegenheit eine von dem
Kloster dringend gewünschte war, so kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit das Jahr 1118 als Datum der Urkunde annehmen, was
für unsern Zweck sehr wichtig ist, weil dadurch Otto dem 11. Jahrhunderte näher gerückt und somit seine Abstammung von Ad al bert 1.,
den man nach 102 findet, wahrscheinlicher gemacht wird.

Von 1118 an verschwindet 0 tto wieder auf mehr als 20 Jahre aus den Urkunden. Der Grund davon dürfte wohl in mehreren Umständen zu suchen sein, in der Heeresfolge, die er dem K. Heinrich V. und dessen Nachfolger K. Lothar leisten mochte, in seinem zeitweiligen Ansenthalte auf seinen Gütern in Krain, in der weiteren Entsernung seines Schlosses Ortenburg von Friesach, Gurk, Maria-Saal, St. Paul und den Burgen in Unterkärnten (wo die Herzoge wahrscheinlich ahwechselnd Hof zu halten pflegten), kurz von allen denjenigen Orten, wo damals die meisten öffentlichen Geschäfte abgemacht wurden. Ein Hauptgrund jenes Schweigens dürfte ferner darin liegen, dass von den Urkunden des Klosters Millstatt, in desseu Nähe Ortenharg lag, fast gar nichts auf uns gekommen ist, während das Stift St. Paul einen so reichen, unschätzbaren und für die Geschichte des Laudes so wie für die Genealogie des herzogliehen Hauses Sponheim höchst wichtigen Urkundenschatz besitzt. Auch scheint Otto der einzige im weltlichen Stande gehliehene Sohn Adalhert's gewesen zu sein und daher weniger Berührungen im Lande gehabt zu haben. In der Folge anderte sieh dies durch die Mehrheit, ja zuweilen Vielheit der Nachkommen, was auch eine Vielheit von Berührungen freundlicher und feindlicher Art

<sup>1)</sup> Ambros Eichhorn. Beiträge. II. Sammlung, S. 110.

zur Folge hatte, wodurch die Nachrichten über die Ortenburger immer zahlreicher und häufiger wurden.

Doch kehren wir zu Otto zurück, den wir beim Jahre 1118 verlassen haben.

1141 vergleicht sich Erzhischof Konrad von Sakburg mit Hemma, der Tochter des Vogtes von Gurk, des Grafen Werigand von Pleien, eines Bruders des Markgrafen Stareband von Soune, und ihrem Gemahle Grafen Wolfrad von Treffen wegen des Gutes Cest. Zeugen: Romanus episcopus Gureensia, Comes Sigfridus de Liubenowe, Comes Poppo de Chreine, Comes Otto de Ortenberch, Otto de Machlast, Heinrieus Bris (apäter Montpreis), Meginlardus de Schonnenherge etc.).

Gegen die Riehtigkeit der Schreibart Ortenhereh liesse sich billig ein Zweifel erheben, da man sonst immer nur die Lescart Ortenburch findet, während sich die vom herzoglichen Ilause Sponheim ahstammenden, in Bayern begüterten Grafen allerdings anch Grafen von Ortenberch schrieben.

1143 nimmt Erzhischof Konrad von Salzburg das Kloster Vietring, welches Graf Bernhard für die Mönche grisci ordinis, welche mit täglicher Arbeit sich Kleidung und Nahrung verschaffen, erhaute und unter den Schutz des Erzhischofs Kourad und seiner Nachfolger stellt in seine Obbat auf und erkläter, dasse sen soller Abgabe und von der Vogtei weltlicher Personen frei sein soll "Praesente Gureensi epo. Romano, Engilberto marchione, Ottone comite multisque allis tam nobilibus quam misisteriiblus 9.)

Da der Beisatz de Ortenhurg fehlt, so ist es zweifelhaft, oh unter diesem Grafen Otto unser Ortenhurger oder der übrigens noch sebr junge Graf Otto von Liebenau zu versteben sei.

1145 am 26. April übergilt Dischof Roman von Gurk seiner Kirche einige Güter in Krain, welche er von Roudhert Salhanssteten (hei Ankershofen Palmansteten) gekauft hatte. Zeugen: Heinrieus dux Karinthise et frater eius Üdalrieus. Comes Wolfradus de Treven. Comes Otto de Ortenbare et filius suus Heinrieus, Reinbertus de Truchen, Rudolfus de Peecalu und dann noch 33 andere Zeugen, worunter



<sup>1)</sup> Hormayr. Archiv für Süddeutschland. II. Bd., S. 247.

<sup>2)</sup> Juvaria pag. 329, Nr. I und Austr. sec. VII, pag. 337-338.

Heinricus albus de Ortenbure (offenbar ein Dieustmann des Grafen Otto) ().

Diese Urkunde ist für uns sehr wichtig, weil sie die erste ist, welche uns zwei Grafen von Ortenburg, Vater und Sohn, zugleich aufweiset.

Vor 1146. Patriarch Peregrin von Aquileja belehnt den Propst Pabo zu Gurk und die Chorherren daselbst mit einem Hause in der Stadt Aquileja und dem Marktrechte. Zeugen: Meinhardus advoeatus, Otto de Ortenbure etc. \*).

Diese Urkunde ist zwischen 1139, in welchem Jahre Meinhard L, Graf von Görz und Vogt von Aquiliga, noch lebte und 1146 zu setzen, in welchem Jahre nach der folgenden Urkunde bereits sein Sohn Heinrich als Vogt erzelteint.

Heinrich, der Vogt von Aquileja, war kein Ortenburger, sondern ein Sohn des Grafen Meinhard I. von Görz\*). Man ersieht aus diesen beiden Urkunden, dass sich Graf Otto häufig in Italien aufgehalten haben müsse.

Dies ist die letzte Urkunde, worin man den Grafen Otto I. findet, wesshalb augenommen werden kann, dass er bald darauf gestorben sei-

Wie seine Gemahlin geheissen und welchem Hause sie angehört habe, ist nicht bekannt. Vou seinen Kindern kennen wir drei Söhne: Heinrich I., Otto II. und Hermann I., und eine Toehter Gertrud e.

Otto's I. Söhne: Heinrich I., Otto II. und Hermann I. und Tochter Gertrude.

## §. 1. Heinrich I.

Dieser, der älteste Sohn Otto's l., ersebeint in folgenden Urkunden von 1145 bis einschliesslich 1192. Bevor wir jedoch dieselben

<sup>1)</sup> Archiv für Geogr., Hist. etc. 1821. S. 320.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst S. 372.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 344.

<sup>4)</sup> Rubeis, Monum. Eccl. Aquil. pag. 571.

anführen, wollen wir eine Urkunde voraussehieken, um zu zeigen, wie vorsichtig man bei Auszügen oder Ahschriften von Urkunden selbst dann sein muss, wenn sie auch von sonst hewährten Geschichtsforschern mitgetheilt werden.

1149 Indiet. VII. quinta die intrantis Maji apud Bahenberg vergleicht sich Bischof Heinrich von Bamberg mit dem Kloster Langheim über den Hof in Mistelvelt. Unter den Zeugen auch ein Graf Heinrich von Ortenburg').

Bei dieser Urkunde passten mir auei Unatände nieht zusammen, nämlich die Angabe der 7. Indietion, während das Jahr 1149 nur die 12. Indietion hat, und dann der Umstand, dass der genannie Graf um 5. Mai 1149 siehzu Bamberg sollte befunden haben, während wir allen nach einer verlässlieben Urkunde am 15. Mai 1149 zu Friesaten in Kärnten finden. Diese Widersprüche veranlassten mieh, das Verzeichniss der Bischöft von Bamberg einausehren und sieh, der erste Bambergische Bischoft Namens Heinrich regierte 1243—1256.

Nun waren die Widerspreiche gelöst, denn im Jahre 1240, dem die Urkunde angebött, lief wistlich die 7. Indeleion, gab es einen Bischof Heinrich von Bamherg und einen Grafen Heinrich (H. augemannt der Schenker, Sohn Heinrich's L.) von Ortenhurg in Bayern, von dem es ührigens auch ganz erkläftlich ist, dass er nier zu Bamberg ausgestellten Urkunde als Zeuge erscheint. Offenbar ist daher die Jahressahl 1140 statt 1240 nur ein Dreutschelter.

Wir gehen nun zu unserm Heinrich über.

1140. Konrad, Decan, und die übrigen Brüder der Kirche Innichen blerlassen in Gegenwart ihres Herra, des Bischofs Otto von Preising, ihrem Vogte Arnold (Grafen von Moreith) einen zu Neubrüchen geeigneten Wald in dem Otte, der Valgratto heisst (Villgratten im Pusterntale, verdorben aus vallig graß) unter gewissen Bedingungen. Zeuer Comes Adalbertus et frater ejus Perehtdelus (Grafen von Tirol), Otto der fringisbaren, Heinziesst der Ortsupurch 1. -; 2).

Wenn auch das Prädicat comes fehlt, so ist doch nicht im geringsten zu zweifeln, dass unter dem letzten Zeugen der junge Graf Helnrich, Sohn des Grafen Otto von Ortenburg, zu verstehen sei-

<sup>1)</sup> Hormayr. Beiträge zur Geschichte Tirols im Mittelalter. I. Bd. 2. Abth. S. 298.

<sup>2)</sup> Sinnacher. Gesch. der hischöff, Kirche zu Säben und Brizen. III. Band, S. 449.

Gerade diese Weglassung des Prädicates beweist, dass er damais sehr jung gewesen sei.

1145 am 26. April übergibt Bisebof Roman von Gurk seiner Kirebe die von ihm für dieselbe gekauften Güter in Krain. Zeugen: Heinrieus dux Carinthiae et frater ejus Ödalrieus. Comes Wolfradus de Treven. Comes Otto de Ortenbure et filius saus Heinrieus etc. 1).

Da Heinrich in dieser Urkunde noch zugleich mit seinem Vater ab Zeuge erscheint, so mag er damals ein Jüngling von 20—25 Jahren gewesen sein und es kann daher durchans nicht befrenden, dass man ihn samnt seinen jüngeren Brüdern und der Schwester noch 1192 am Leben findet, indem er alsdam 67—72 Jahre alt war, ein Alter, das ja keineswegs ungewöhnlich ist.

1149 (am 15. Mai) za Friesach erklärt K. Konrad III. auf seiner Heimkehr von Jerusalem über die Klage der edlen Frau Richinza, dass ihr Gatte Adalram von Waldrekke durch widerrechtliche Scheckungen sie ihres Heiratbsgutes beraubt habe, in Gegenwart Adalram's die fritheren Schenkungen desselben an Seckau für ungültig und bestätiget die neuen, einheilig von den Ehegatten gemachten Schenkungen.

Gegenwärtig waren: Ortlichns ephs. Basiliensis, Heinrieus dux Carinthiae et avuneulus ejus Hermannus Marchio de Baden. Otto filius Comitis Palatini, Engelhertus comes de Gorze, Willchelmus comes et freter ejus Udairiens de Hunneburch, Heinrieus comes de Ortenburch etc. 3).

Dass hier blos Heinrich als Zeuge erscheint, ist ein sieherer Beweis, dass sein Vater damals nicht mehr am Leben war, da ere sonst gewiss nicht versäunt haben würde, dem Kalser bei seiner Reise durch Kämten das Geleite zu geben. Heinrich's Brüder Otto und Herm ann aber moehten noch zu jung gewesen sein, um am kaiserlichen Hoflager erscheinen zu Können.

Übrigens würde man sehr irren, wenn man glunbte, dass alle Grafen und Edlen, welche in dieser und in anderen zu jener Zeit vom Käiser auf seinem Zuge von Aquileja (über St. Veit, Friesseh) nach Salzburg ausgestellten Urkunden als Zeugen erscheinen, mit dem Käiser in Plaäfain geweens eilen.



<sup>1)</sup> Archiv für Geogr., Hist. 1821. S. 320.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst S. 371.

1131 am 19. März in der St. Stephanskirche zu Dirustein vergleicht Ernbische Eberhard von Salzburg die Herzeign Frau Sophie von Sealach und deren zwei Sühne, die Grafen Heinrich und Sieghard, mit dem Stiffe St. Lambrecht. Zeugen nach den Geistlichen: Heinricus dux Carinthias, Ottochar Marchio de Styre. Wolfradus comes de Trieven. Adalbertus comes de Berge, Walebinus de Machlant. Heinricus some Einricus comes de Ortenbare etc. 3).

Sophie hatte als Witwe des Herzogs Heinrich von Kärnten († 1122), des Stifters von St. Lambrecht, den Grafen Heinrich von Scalach geheirathet.

1156 am 3. Mai zu Friesach schlichtet Erzbischof Eberhard den Streit zwischen Adalram von Waldeck und dem Stifte Seckau einerseits und zweien Schwestern (wahrscheinlich Verwandten Adalram a) Hildegard, Gemahlin Rodolf's von Tunsberch und Fromuda, der Witwe (des N.) von Stidtad (Critisa Austriae in Frian) und den Söhnen heider andererseits wegen Besitzungen um Striganz. Zeugen: Romanus eecl. Gure. Episc., Engilrammus Archidiaconus, Engelbertus Marchio de Chrichburch, Hönricus comes de Ortenburch etc. 3).

Es ist suffallend, dass man in keiner Urkunde eine Andeotung der Verwandleschaft weischen den Gleichert des herzoglichen Hauses Sponheim und denen des gräftlichen Hauses Ortenburg in Kärnten findet, wozu wie gerade in dieser Urkunde eine Gelegenheit vorhanden gewesen wäre.

Denn wie aus folgendem Sehema zu erseben ist, waren der Markgraf Engelbert III. von Kreihurg und der Graf Heinrich I. von Ortenburg im achten Grade mit einander verwandt, nämlich Urenkel von Brüdern.

| Eberhard Graf von Leohen                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Friedrich L<br>Graf von Ortenburg<br>1038 |  |  |  |  |
| Adalbert I.<br>1093, 1102                 |  |  |  |  |
| Otto 1.<br>1118—1146                      |  |  |  |  |
| Heinrich I.,<br>1136.                     |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> St. Lambrechter Urkunde.

<sup>2)</sup> Caesar, Annal. Styr. T. 1, pag. 799.

1158 am 20. Juni zu St. Riedegund bei Hohenfeld belehnt Bischof Roman von Gurk den Herzog Heinrieh von Kärnten mit dem Schlosse Grafenstein und mit der Vogtei über die bisthümlichen Güter zu Trüchsen und im Krapfelde.

Zengen nach den Geistliehen: comes Wolfradus (de Treven), comes Engelbertus (de Görz), comes Pertholdus de Tyrol, Udalrieus comes de Hunehurch, Heinricus comes de Ortenburch etc. 1).

1160 am 24. März zu Friesach sehlichtet Erzbischof Eberhard von Salzburg eine Angelegenheit zwischen Roudiger von Wilkirchen und dessen Schwager Sigmar von Leibniz.

Zeugen nach den Geistliehen: Comes Rapoto de Ortenhurch et homo ipsius Engelscaleus de Roumtingen, eomes Pertholdus de Tyrolis et milites sui, quotquot tune aderant, comes Heinricus de Ortenburch et frater ejus Otto etc. <sup>2</sup>).

Der Graf Rapoto von Ortenburg gehörte nicht dem gleichnamigen Grafengeschlechte in Kärnten an, sondern war der Stammherr der Grafen von Ortenburg in Bayern. Seine Abstammung war diese:

Engelbert II. Graf von Spouhrim, seit 1124 Herzog von Kärnten

| Ulrich<br>Herzog von<br>Kärnten<br>† 1143. | Engelbert III.<br>Markgraf von<br>Kreiburg. | Harfwig,<br>Bischof von<br>Regensburg. | Rape<br>Graf vor<br>burg in<br>† 1 | Orten-<br>Bayern | Helarich,<br>Abt zu Villars<br>in der Folge<br>Bischof. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|                                            |                                             |                                        | apeto II.                          | Heinri           |                                                         |

Von Rapoto's I. Söhnen: Rapoto II. Pfalzgrafen in Bayeru und Heinrich I., stammten die Pfalzgrafen und Grafen von Ortenburg in Bayern ab.

Für uns ist diese Urkunde dessahls sehr wichtig, weil sie nebst Heinrich auch dessen Breder Otto II. aufweist, weicher somit ebenfalls ein Sohn Otto's I. gewesen sein muss, als dessen Sohn obiger Heinrich in der Urkunde vom Jahre 1143 angeführt wird.

1160 am 3. October vergleicht sich Bischof Roman von Gurk mit Poppo von Pekach (Sohne Rudolf's von Pekach, eines Bruders Poppo's, des letzten Grafen von Zeltschach). Zeugen: Heinricus dux



<sup>1)</sup> Archiv für Geogr., Historie etc. 1822. S. 111.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst S. 112.

Carinthiae, comes Udalricus de Heunburch, comes Heinricus de Ortenburch, Rudolfus de Albekke, Gotpaldus de Hardekke etc. 1).

Um 1163 (die Urkunde hat kein Datum) übergübt Erzbischol Eberhard von Salaburg an das Süff Admoet ein Gut in Sagris het Kirchheim (im Mülthale), welches Graf Engelbert von Gürz an Admont überlassen und dafür 30 Mark Silbers und an bewegliebem Gute beilanfig 10 Mark erhalten hatte. Zeugen: comes Heinricus et frater ejus öfts de Ortenburch, Carolus Pinceran, Wisint de Pongan, Marquard Dapifer etc.-)

1163 am 13. Mai za Straspece stell Herzog Hermann von Kärnten den Rerers aus, dass er vom Bischofe Roman von Gurk die Vogteit über die bisthümlichen Besitzungen auf dem Krapfelde innerhalb gewisser Grenzen erhalten habe. Zeugen: Comes Wolfradus, comes Bertholdus de Andeelhs, comes Heinrieus de Orienburch, comes Udalrieus de Hanneburch etc. 4).

1166 Indict. XIV. in monasterio S. Mariae Aquilejae. Ulrich, crwikliter Patriareb von Aquileja, bestätiget dis Schenkung des Grafen Engelbert von Görz, seines Vogtes, womit dieser alles Recht, was er vermöge seiner Vogtei über das (Frauen-) Kloster St. Maria zu Aquileja besass, der Áhtisah Hermelinde desselben Klosters überdies. Praesentihus Chuno (Coorado) Concordiesai et Wernardo Tergestino Episcopo, Jonatha S. Felicis Praeposito, Engelberto Marchinoe Hystriae, Harrico Comite de Hortemburch (Ortenburg) et fratre ejus Ottone, Vecelleto de Conogiano, Friderico de Cavoriaco et fratre ejus Hartwico, Volrico de Luiniano, Detrico de Levastaine, Stephano de Duino, Sigehardo de Frizano, Piligrino Glochil, Ottone, Volrico de Fossalta, Napone, Otschir, Velrico, Henrico de Gusiesso (Gesiesso der Galesa), Henrico de Baltwindorf (Baltzmadorf) etc. 19.

1166 (ganz wie oben). Bernhard, Bischof von Triest, verleiht dem Kloster St. Maria zu Aquileja den Zehent ches Ortes, Insel genannt, welchen Graf Engelbert von Görz von der Triester Kirehe und den besagten Bischofe zu Lehen getragen latte. Zeugen: Clumo Concordiensis

Ankershofen, Urk.-Reg. zur Geseh, Kärntens. Archiv f. K. österr. Geschichtszuellen, VIII. Band, S. 358.

B. Pez. Thes. Anecdot. T. III. P. III. Codex Diplom. Admont. col. 716, Nr. XXXVII.

<sup>3)</sup> Ankershofen wie oben.

<sup>4)</sup> Coronini. Edil, in folio, pag. 187.

Episcopus, Engelbertus Marchio Hystriac, Jonathas S. Felicis Pracpositus, Heinricus Comes de Hortemburch et Otto frater ejus etc. (ganz dieselben Zeugen wie oben) 1).

Es ist bemerkenswerth, dass man gerade in italienischen Urkunden Hortemburch statt Ortenburch geschrieben findet, obwohl gerade in Italien der Buchstabe H nicht ausgesprochen wird. Die Ortenburgischen Ministerialen von Gesiess und Baltramsdorf erzeheinen hier zum ersten Male.

1169 am 24. März zu Villach. Ulrich, Patriarch von Aquileja, bestätiget den Chorherren zu Gurk den ihnen vom Patriarchen Peregrin zugestandenen und gefreiten Hof am Markte zu Aquileja etc. Zeugen nach den Geistlichen: Comes Wolfradus et gener ipsius comes Heinricus (de Lechsgemunde), Udalricus Marchio de Attens. Comes Heinricus de Ortenburch, comes Meinhardas de Schonenburch, Otto de Puche etc. \*).

1170 am 10. Mirx su Friessch erthellt K. Friedrich I. dem bischofe Heinrich von Gurk, dessen Nachfolgern, der Kirche zu Gurk und den dortigen Chorherren einen Schutz-mol Schirmbrief. Zeugen: Werenherus abbas s. Lamperti, Pilgrimus abbas s. Pauli. Hermannus dar Carinthine, Bertholdus Marchio de Vohlurch, Olto Palatinus comes senior. Engelbertus Marchio de Craiburch et frater ejus comes Rupoto de Ortenberch, Bertholdus comes de Andesse, Engelbertus comes de Gorce, Heinrichez comes de Ortenburch et et ?).

Wahrscheinlich um 1170. Patriarch Ulrich von Aquileja verkündet einen zwischen seinem Vater Grafen Wolfrad von Treffen und dem Abte Berthold von Ossiach gesehlossenen Vergleich. Zeugen nach den Geistlichen: Meinhardus comes de Sonnenberch, Heinricus comes de Ortenburch etc. V.)

1177... Graf Meinhard von Istrien (Comes Meinhardus de Hystria), ein Blutsverwandter des Patriarehen Ulrich von Aquilieja, schenkt dem Kloster Sittleh in Krain einige Güter. Testes: Bertholdus Marchio Hystriae, Comes Henricus de Ortenburch, Weriandus de Hohnenek, Olto en Nauzeuwozze, Albertus de Wichsalberch, advocatus Sittleensis, Engelbero de Ursperch...).

<sup>1)</sup> Coronini. Edit. in Folio, pag. 187.

<sup>2)</sup> Ankershofen. Urk .- Reg. zur Gesch, von Kürnten.

<sup>3)</sup> Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen. XIV. Band, S. 157.

<sup>4)</sup> Ebendaselbet VIII. Band, S. 384

<sup>5)</sup> Austria sac. VII, 374.

Archiv. XXX. 2.

1186 Indict. IV. die dominica 2. Intrante Novembri vollrage Biachfo Urban von Verona die feierliche Einweihung der Kirche des heil. Julian in dem Orte Lepida (oder Lepis, anch Lepeis genannt) im Districte von Verona "in praesentin D. Armani Theotonici Marchinotis D. Odmini batim Marchine et D. Nicolai Comitis de Pino Colonici comitis de Oremberg (wahrscheinlich nur Ödahrici comitis de Housenburch) et D. Eurici (Heinrici) comitis de Ortemberg (Ortenburch) etc.).

1192 geben Heinrich und sein Bruder Hermann, Erzdiakon, ihre Einwilligung zu der Schenkung ihres Bruders Otto Grafen von Ortenburg, welcher, auf den Fall seines Todes 2 Mansen auf dem Hünersberg dem Kloster Victring schenkt.

Aus dieser Urkunde, die wir bei Otto ansführlich besprechen werden, ersieht man, dass Heinrich noch einen zweiten Bruder Namens Hermann hatte-

Über'dieses Jahr 1922 hissaus kommt Heinrich nicht mehr vor, nud seheint desshalb beld darsuf gestorben zu sein. Er soll mit Agnes, Toehter P'ilgrim's II. von Auersherg vermählt geween sein und mit ihr zwei Söhne Otto und II erm an, welcher letzter 1183 Bischloft on Gurk gewerden sei, erzeugt haben. Obiger Pilgrim III. soll loge geboren und 1160 gestorben sein. Otto soll nach seines Vaters Tode seinen Oheim Pilgrim III. on Auersherg wegen Nichtherausgabe des mütterlichen Heiratlugutes bekriegt, das Sehloss Auersberg zerstört und sich naweit davon eine Burg erbaut und sie nach seinem Namen Otten stein genannt haben?)

Nach Wissgrill<sup>3</sup>) soll Agnes eine Tochter Konrad's II. von Auersberg und der Katharina von Sonneck und somit eine Schwester Pilgrim's IL, Konrad's III. und Engelbert's von Auersberg gewesen und um 1140 mit Heinrich Grafen von Ortenbarg vermählt worden sein.

Ich lasse es dahingestellt sein, was und ob überhanpt etwas davon was sei. Ich halte auf solche genealogische Machwerke, welche der urkundlichen Unterlage entbehren, gar niebts. Ich habe mich bei meinen vieljährigen Forschungen über die gräfischen Häuser Ortenburg,

<sup>1)</sup> Ughelli, ttalia secre. T. V, pag. 807.

F. X. Richter. Die krainischen Auersberge. Archiv für Geogr., Historie etc. 182t.
 t. 57 u. ff.

<sup>3)</sup> Wissoriti. Schauplatz des landessässiren niederüsterr. Adels. Artikel: Auershere.

Henn barg, Pfannberg und Cilli zur Genüge überzeugt, wie späflich aus den 11. und 12. Jahrhunderte die Nachrichten über dieselben seien und doch waren dies sehon früh berühmte gräfliche Häuser. Nur bei dem Hause Auersberg, dessen Ginnz erst im 16. Jahrhunderte an beginnt und welches erst 1630 in den Grafen atn al erhoben wurde, sollte es anders gewesen sein. Da werden vom 11. Jahrlunderte an om Generation au Generation als Glieder des Hauses, Söhne und Tücheter mit ihren Gattinene und Gatten, an den Fingern hergestähl, als hätten sie unter uns gelebt; frägt man aber nach den urkundlichen Beweisen für alle diese Angaben, so sind solche für das 11., 12. und einen guten Theil des 13. Jahrhunderts gerade so spärich, ja noch späricher als bei anderen Edelgeschlechten vorhanden.

Doch kehren wir zu unserm Grafen Heinrich zurück. Seine Sölne sollen Otto und Hermann gelieissen haben und letzterer Bischof von Gurk geworden sein. Nun kennen wir aher Otto und Hermann aus mehreren Urkunden (1160, 1163 und 1192) nur als Brüder Heinrich, suhrend wir dessen Sülne, die er allerdings hatte, urkundlich nicht kennen. Möglich, dass sie auch Otto und Hermann geheissen haben; aber jener Hermann, weleher 1179 (nicht 1183) um Bischofer on Gurk gewählt wurde und nach seiner Entsetung wieder den früheren Titel eines Erzdiakons führte, war nicht ein Sohn, sondern nur ein Bruder Heinrich's, wie man dies aus der Urkunde von 1192 kär erzieht.

Könnte man nunehmen, dass an der Angalbe, dass die Grafen Otto und Her man n mitterlieher Seite von den Aners bergern abstammten, etwas Wahres sei, so mitste Graf Otto I. mit Agnes von Auersberg vermählt gewesen sein, als dessen Söhne wir Heinrich I., Otto II. und Hermann I. finden.

Ob an der Angabe, dass Otto II. das Sehloss Auersberg zerstört und Ottenstein erbaut habe, etwas Wahres sei, müssen wir aus Mangel an Beweisen dafür ebenfalls dahingestellt sein lassen.

In Benedict's genealogischen Collectaneen findet sich die Nachricht, Aas Graff hen irch mit Rich abs Graff non 100 he n burg't ermählt gewesen sei. Ist dies auch nicht unwahrscheinlich, da man die Grafen von Ortenburg in der Folge im Bestitze des Schlosses lich en burg (hei Punariu) indet, so ist doch diese Nachricht nicht als sicher anzunehmen, da Benedici nicht die Quelle angibt, woraus er sie geschöpft hat.

Heinrich naunte sich auch einen Grafen von Wartenberg, wie man aus einer Urkund seinen Neffen des Gränen Hermann II. vom Jahre 1244 ersicht, die wir zu seiner Zeit anführen werden und worin dieser under anderem augt: "Oteasione haerediktis patriu met eomitis Heinrich de Wartenberch" etc. Das Schloss Warten berg welches bei Moraitsch in Ober-Krin lag, gab, wie es seheint, Veranlasung zu einer Entzweimig der Pielder Heinrich und Otto, wie wir bei diesem angeben wollen. Hier nur ao viel, dass beide Brüder das Eigentham desselben ansprachen, dass es Heinrich, wie ans seinem Prädieste ur entzehem nist, bei seinen Lebzteiten besass, dass es Otto nach des Bruders Tode dem Bischofe von Freising verkaufte, der es abbrechen liesen

Dass Heinrich mit Hinterlassung von Söhnen gestorben sei, ersieht man aus der Nachricht über den Verkauf des Schlosses und seiner Zugehörungen.

Notum sit . . . qualiter (Otto) Frisingensis episcopus data nugan pecunia redonit eastrum in Wartenberek situm in Carniolia cum heneficiis sibi adtinentibus a comite Ottone de Ortenberek, dum adhne viveret et (Otto comes) jusum eastrum resignavit episcopo, cum heuhis et beneficiis aditinentibus, ne forte filii fratris ai comitis Henricie paet obitum suum (Ottonis comitis) episcopum possent impetere et sibi jure haerediiterio possent nusrpare. Episcopus vero possessori illius eastri factus totum destruvit veritus, quod patrueles (dic Neffen) praedicti comitis (Ottonis) fraudulenter oecuparent, dum (lies tum) citan, quod in viticonis fraudulenter oecuparent, dum (lies tum) citan, quod in viticonis dominicibius suis in loco, qui dicitur Lonea, castrum haberet firmissimum. Haec omnia determinata sunt coram Ulrico dunce Carinthia ch.

Dieser Verkanf geschah offenbar erst nach Heinrich's Tode, indem in der Urkunde nur von seinen Söhnen, nicht aber mehr von ihm die Rede ist, mithin awischen 1192, in welchem Jahre er zum letzten Male erscheint, und 1197, in welchem Jahre Otto den Kreuzzug unterahm und daher Geld brauchte. Heinrich's Tod ist daher mit voller Zurerlässigkeit in eines der Jahrer wischen 1192 und 1197 zu setzen.

Nach der Freisinger Nachricht wissen wir zwar, dass er Söhne hinterlassen habe, wie dieselben aber geheissen haben, ist nicht bekannt. Vielleicht, ich sage ausdrücklich vielleicht, war einer

<sup>1)</sup> Meichelbeck. Ecclesia Frisingensis. Instrumenta num. MCCCLXXI, pag. 573.

derselben eben jener Graft Bernhard oder Werner von Qrtenburg, ron welchem Hinschberg 1) also spricht: ... im Jahre 1193 ein Graf Bernhard oder Werner, welcher, als König Richard von England an Istriens Käste Schiffbruch gelitten hatte und in ärmlichem Gewanden unerkannt durch das Land nach Wien zog, dessen Feinde Herze Loepold von Österreich davon Kunde gah, welcher letztere hierauf die Gelegenheit Rache zu nehmen henütze, da Richard die üsterreichischen Banner beim Sturme von Plotennis beschinnft hatte".

Von den Sühnen des Grafen Ottol. in Kärzden so wie von den Sühnen des Grafen Rapotol. von Orton burg in Bayern hiess keiner Bern hard oder Werner. Wenn daher jener, der den König Richard dem Herzoge Leopold verrieth, wirklich ein Graf von Orten burg war, so kann es nur ein Sohn des Grafen Heinrich L gewesen sein, was auch rücksielicht der Zeit der Fall sein komten.

Chrigens starben Heinrich's Sülne ohne mäntliche Nachkommenschaft und ihre dieter gingen auf ihre Vetter, die Söhne Otto's II. über, wie dies einer derselben, mintlich Hermann II, in einer Urkunde von 1244 mit den Worten "occasione harreditute patrui mei comitis Heinriei die Wartenberd" ausdrieklich agst.

# §. 2. Otto II.

Dieser war der zweitgeborne Sohn Otto's 1. und erscheint vom Jahre 1152 bis einschliesslich zum Jahre 1197 in folgenden Urkunden:

1152 am 13. September zu St. Georgen (am Längsee) übergübt Erzbischof Eberhard von Salzburg dem Frauenkloster St. Georgen den Wald Seliez (jetzt Seliessen), welchen Herzog Heinricht von Kärnten um 30 Mark dem Kloster verkanft hatte. Zeugen nach den Geistlichen: Ipse dux Heinrieus. Wolframus de Dorenburg, Otto de Ortenbure, Purchardus de Stein, Gotfried de Werde etc. 9.

Trotdem, dass das Prädicat comes fehlt, ist nicht im geringsten darna zu zweifeln, dass hier der Graf Otto II. von Ortenburg zu verstehen sei, da er nach dem Herzoge unter den Zeugen die zweite Stelle einnimmt und noch 19 Zeugen auf ihn folgen. Die Weglassung des Prädicates lässt sich villeicht auch dernas erklären, weil er damals noch ein



Huschberg. Geschichte des herzoglichen und gr\u00e4flichen Gennmthauses Ortenhurg. Sutzhach, 1828. Seite 251.

<sup>2)</sup> Archiv für Geographie, Historie etc. 1821. S. 413.

Jüngling von ungefähr 20 Jahren und ein nachgeborner Sohn war. Aber chen das Fehlen des Frädients beweist lärt, dass unter diesem Otto de Ortenhare nicht mehr Otto L, der in den Urkunden von 1141, 1143, 1145, und 1146 immer comes genant wird, sondern sein zweitgeborner Sohn Utto II. zu verstehen sei, der übrigens in allen späteren Urkunden mit einer einzigen sonderharen Ausnahme auch comes genannt wird.

In der Urkunde ddo. Friesach am 24. März 1160, die wir bei Heinrich I. angeführt haben, kommen als Zengen auch vor: comes Heinricus de Ortenburch et frater ejus Otto.

Da nun nach der Urkunde von 1145 ("comes Otto de Ortenburo et films suus Heinrich») Heinrich I. ein Sohn des Grafen Otto I. war, so musste auch sein Bruder Otto II. ein Sohn eben dieses Grafen Otto I. gewesen sein.

1161 am 23. Juli gibt Abt Fligrim von St. Paul dem Herzoge klenich von Kärnten auf dessen Lebensdauer dem Weilter Präege gegen den jährlichen Zins eines Goldstückes. Zeugen: Hermannus frater jusius dueis, Wolfradus comes de Treven, Udalricus filus jusius contis, Otto comes de Ortomberel, Golpaldus de Härdekke etc. 1).

Um 1163. Erzbischof Eberhard von Salzburg ühergibt an Admont ein Gut bei Kirchheim in Sagriz etc. (Sieb bei Heinrich I.) Zeugen: comes Heinricus et frater ejus Otto de Ortenburch etc.

1166 findet man, wie wir bereits oben angeführt haben, in zwei Aquilejer Urkunden als Zeugen: Heinricus comes de Hortemburch et Otto frater ejus.

Von dieser Zeit an findet man durch etwa 20 Jahre den Grafen Otto nicht mehr his Armentrischen Urkunden. Ob dies nur einem zufälligen Verluate von Urkunden zuzuschreiben sei, oder ob er während dieser Zeit auf Feldzügen oder ritterlichen Fahrten abwesend gewesen sei, oder ob er während dieser Jahre einen ständigen, festen Wohnsitz in Krain gehabt babe, oder ob, was am wahrscheinlichsten sit, sein Verschwinden aus der Urkunden allen diesen drei Unsätänden zugleich zugeschrieben werden missee, lässt sich nicht entscheidenledenfalls dürfte in diese Zeit der Beginn seines Zwistes mit seinem Bruder Heinrich zu setzen sein. Wir haben zwar über diesen Zwist



<sup>1)</sup> Archiv für Geogr., Hist, etc. 1822, S. 414.

keine zuverlässige Kunde, aber da wir aus der bereits angeführten Freisinger Urkunde ersehen, dass zwischen den genannten Brüdern rücksichtlich des Schlosses Wartenberg in Krain in der That ein Zwist bestanden habe, so mag auch an dem, was Freiherr v. Valvasor 1) darüher andeutet, wohl etwas Wahres sein. Er sagt nämlich, dass Otto nach des Vaters Tode seinen Oheim Pilgrim III. von Auersherg. von dem er das mütterliche Heiratsgut ansprach, bekriegt, dessen Stammschloss Auersherg zerstört, und sich unweit davon eine Burg erhant and dieselhe nach seinem Namen Ottenstein genannt hahe. Dieses Schloss sei von der Ortenhurgischen Stammhesitzung Ortenegg kanm einen Steinwurf weit entfernt, aber davon zu seiner Zeit, (zweite Hälfte des 17. Jahrhandertes) niehts mehr als ein eckiger Thurm vorhanden gewesen. Über den Grund, warum Otto das Schloss Ottenstein erbaut hahe, gibt Valvasor Folgendes an: "Gewiss ist, dass das Schloss Ortenegg ein Mal zween Brüder Grafen von Ortenhurg innen gehabt: weil sie sieh aber nicht vergleichen kunnten, unter einen Dache zu wohnen, hat Graf Otto dieses Schloss oder Thurn gehaut und Ottenstein genannt".

Diese zwei feindlichen Brüder mögen allerdings Heinrich und Otto gewesen sein, da man in der Folge von einem Zwiste zwischen zwei Brüdern dieses Namens in dem Ortenburgsiehen Gesehlechte keine Spur mehr findet. Vermeintliche oder wirkliche Verkürzung des einen oder des andern hei Theilung des väterlichen Erhes mag die Versalsssang zum Bruderzwiste gegehen hahen.

1182—1187. Engelhert Graf von Görz ühergiht zu Friesach dem Kloster Admont ein Gut zu Tulingen (Talingen?) üher Zumoltisperg (Zamelsherg) gelegen, welches ihm Otto von Puch vor seinem Tode zu diesem Zwecke ühergehen hatte. Zeugen: Patriarcha Goletridus, Meinhardus comes fülns Engilherti comitis, Goletridus, Meinhardus comes fülns Engilherti comitis, Linpolt fülus eigus, Otto Liher de Ortinberek, Hermannus Archipreshyter frater eigus etc. 2).

Da der Patriarch Gottfried erst 1182 gewählt wurde, Graf Engelhert aber 1187 starh, so konnte die Urkunde nur zwischen 1182 und



<sup>1)</sup> Historisch topographische Beschreibung von Krain. III. Band, S. 433.

<sup>2)</sup> B. Pez. Thes. anecd. T. III. P. III. pag. 803.

1187 ausgestellt worden sein, nicht aber wie Muchar 1) angibt, zwischen 1169 und 1171.

Da Patriarch Gotdirfed als Zeuge erscheint, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die Urkunde zu Aquileja oder Cividale in Friaul ausgestellt worden sei. Daraus lässt sich auch erklären, wie Graf Otto nur ein Liber (Freier) de Ortinberch gesannt wird, und wie die Brüder eine so üfer Stellung unter den Zeugen einnehmen. Sie waren daselbst fremd und ihr wahrer Stand nicht genau bekannt.

1187 schlichtet Bischof Heinrich von Brixen sammt dem ksiserlichen Capellan Ortolph in Gegenwart des Bischofes Dietrich von Gurk
und des Grafen Otto von Ortenburg und der (Ministerialen) von
Gesiess, Assling, Neuenburg, Kiemburg etc. einen Streit zwischen die Grafen Diepold und Heinrich von Leximunde und lincer Mutter Luiseden
einer- und dem Propste Konrad von Neustift (bei Brixen) andererseits
um Güter "in Tafriche, Troja et Lerechporn". Die Irrung wird in
Friesseher Münge ausgegreichen" s.).

1190. Otto Graf von Ortenburg erklärt, dass ihm seine Schwester, die Frau Gertrud, Äbtissin zu St. Georgen, den Genuss von 2 Mansen in Chrowat!) am Milsätier See auf ihre Lebensdauer in der Art verlieben habe, dass er zwei Mark in Schätungswerth an Fischen von den dortigen Leuten beziehen solle ').

Eine Aufsehreibung, denn Urkunde kann mau sie wohl nicht nennen, sagt darüber Folgendes:

(Ohne Datam.) Otto Dei Gralia Comes de Ortenburg lashuit in jure beneficii ntilitatem dacorum mansorum, qui fuerunt in jure sororis suac Dominae Gertrudis Absatisase monasterii St. Georgii et ecelesiae, in loco, qui dicitur Chrowat justa lacam Milastaiensium (?sem?). Decedente comite vel in morte ipsius sororis, quaecumque succedat ei negimine, liberam potestatem lashehit disponendarum illie rerum suarum. Testes sunt: Hermannus Archidiaconus, Haindrieus de Lapide et filii ejus Reinhardous et Adelbertus, Heinrieus castellanus et fratres sui Ruodergerus et Heidenrieus, Wilmarus de Chrast et filii ejus Ortofius et Wernhardus, Herbord, Alhero Gastaldio, Reinhardus de Techendorf. Sicilium è Otto Comes s).

<sup>1)</sup> Gesch, von Steiermark, IV Band, S. 473 und 474.

<sup>2)</sup> Wörtlich aus Hormayr. Sämmtliche Werke, I. Band, S. 230.

<sup>2)</sup> Kranth (?) in der Pfurre Liesereck bei Milstatt.

<sup>4)</sup> Ankershofen. Urk .- Reg. zur Geseb. Kürntens.

<sup>5)</sup> Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen. VI. Band, S. 306.

Diese Urkunde ist uns desshalb wiehtig, weil sie aus nebst dem Grafen Otto auch dessen Bruder Hermann Erzdinkon und Schwester Gertrad, Äbtissin des Frauenklosters St. Georgen, und viele Ortenburgische Ministerialen aufweist wie den Heinrich von Stein (am rechten burgische Ministerialen aufweist wie den Heinrich von Stein (am rechten burgische Wissensche Ministerialen aufweisten Geriehburg) am Schenen Söhnen, Heinrich den Castellan (von Ortenburg) sammt seinen Brüdern, den Witmar von Chrazt (Krass bei Liesereck), den Verwalter (Gastaldio) Albero, und Reinhard von Technodr (bei Liesereck).

1191. Ernbischof Adalbert von Sathourg bezeugt, dass der Erneitester Hermann und sein Bunder Graff otts von Ortenburg au ihrem Seelenheile auf ihrem eigenthümlichen Grund und Boden eine Cap ell en und ein Ho zip ist al erhaut und die Capelle mit eigenen Gütern um Unterhalte der Armen ausgestattet laben. Der Ernbischof bestätiget diese in seiner Diösese gemachte Stiftung, befreit die Capelle von der geistlichen Gerichtsbarkeit der Muterkriche, gestattet, dass soud die Stifter und ihre Nachkommen als auch alle, welche sich gegen die Capelle wohltdig erweisen, dauchte begraben werden und setzt Graffen Otto und seine Nachkommen als Vögte der Capelle und des Hoapitals ein, behält sich und seinen Nachfolgern aber die Ansicht die Capelle und ihre Güter gegen Angriffe bäser Menschen zu vertheidigen. Die Urknode selbst hutet also:

(1191) . . . Ego Albertus Dei gratia Salisburgensis Ecclesiae Archiepiscopus, Apostolicae Sedis Legatus . . . notum facio . . . . quod dilectus noster Hermannus Archipresbiter et frater suus Comes Otto de Ortenburch ob redemptionem animarum suarum Capellam et Hospitale in proprio fundo construxerunt et eidem Capellae propria praedia ad usus pauperum expendenda in dotem contulerunt et quia piis petitionibus voluntarins praebondus est assensus, inducti precibus praenominatorum fundatorum eandem Capellam a jurisdictione Matricis Ecclesiae, sicut nostrae est potestatis, eximimus, liberam etiam indulgemus facultatem omnibus ad domum corumdem fundatorum pertinentibus et illis, qui aliquas possessiones ea devotione eidem capellae conferre voluerint, ut ibi sepeliantur. Praeterea praenominatum comitem et omnes ejus successores legitimos Advocatos ejusdem Hospitalis constituimus, sicut juris est fundatori, retinentibus (?offenbar nur remanentibus) tamen praediis atque redditibus sub nostrae et nostrorum successorum potestatis tuitione etc. Ut autem hace omnia rata et inconvulsa perpetua

stabilitate permaneant, praesentem paginam impressione nostri sigilli munivimus sub testimonio Domini Dietrici Gurcensis Episcopi, Hartwici Gurc. Praepositi. Meinhalmi Frisacensis Ecclesise Decani et Archidiaconi, Echardi Praepositi Ecclesiae sanctae Mariac in Solio, Ortliehi Archidiaconi de Vischa, Bertholdi, Gotofridi, Richardi, Pilegrami. Isti sunt Frisacensis Ecclesiae Canonici. Isti sunt testes canellani conscientiae Poppo filius comitis Udairici (de Heunhurg), Geroldus, Conradus, Wernherus, Arnoidus Vicedecanus, Adelsugns, Joannes, Rudolfus. 1sti snnt fideles, suh quorum pracsentia actum est: Comes Engelbertus (de Görz) Advocatus Ecclesiae Aquileiensis, Comes Udalricus (de Heunhurg) et filij ejus Comes Gero, Comes Wilhelmus, Heinricus de Scherphenherch, Wichardns de Carlesherch, Hartwicus de Hacke (vielleicht abgekürzt statt Hardekke?), Colo et frater eins Gotefredus de Truchsen. Swikerus et filii eius Almerus et Otto. Isti sunt testes ministeriales ecclesiae: Fridericus de Pettovia, Chuno de Werven, Heinricus Castus, Rahwin et frater eius Reimhertus, Pabo et Conradus et Heinricus fratres de Vine, Marquardns, Rudgerus, Gerholdus fratres, Wolframus dapifer, Heinricus pincerna, Heinricus et Leupoldus fratres de Walde et slii quam plures.

Acta sunt haec Frissei Anno Dominicac Incarnationis millesimo centesimo nonagesimo primo. Indictione nona. anno Lunaris Cycli decimo quarto, Epocha vicesima tertia.

Datum Frissei in die coense Domini per mans Echardi presbyteri presidente Romanac Ecclesiae Domino Clemente Papa III. Pontificatus ejus anno quarto; regnante Domino Henrico Romanorum Rege anno regni ejus decimo nono, quo (dieses Wort fehlt zwar in der Abschrift, musa aher zur Vervollständigung des Satues linicingsestat worden) post mortem patric (K. Friedrich starh am 10. Juni 1190) profectus est in Italiam; Pontificatus autem nostri post reditum anno octaro 1).

leh habe diese für die Geschichte der Grafen von Ortenburg und des Marktes Spital wichtige Urkunde ans dem Grunde der Hauptasche anch und was die Zeugen hetrifft, vollständig mitgetheilt, weil davon hisher nichts als ein magerer Auszug von Peter Apostelen de Apostolis, welchen auch Freiherr von Ankershofen in seinen Urkunden-Regesten zur Geschichte Kärntens mittellt, bekannt und weil über diese Stiftung sogar eine ganz irrige Ansicht verhreitet war. So sagt Huschberg:

<sup>1)</sup> Copiathücher, IV. Band, S. 589-591.

"Hermann und sein Bruder Otto waren, wenn auch nicht die Gründer, wie aber dennoch möglich wäre, doch die ersten und vorzüglichsten Wohlthater des Stiftes der Chorherren zu Spital in Ober-Kärnten, welches sie um das Jahr 1191 von Grund aus aufgehaut haben sollen" 1). Ja auch Casar in seinen so häufig henützten und nachgeschriebenen Jahrbüchern von Steiermark, sagt unter Hinweisung anf Lazius dasselbe, verhessert aher unter Bernfung auf Hieronymus Pez jene Angahe dahin, dass nicht Graf Otto von Ortenhurg, sondern Bischof Otto II. von Bamberg das Chorherrenstift au Spital gegründet habe. Es ist klar, dass hier eine Verwechslung zwischen Spital am Pirn in Österreich und Spital hei Ortenhurg in Käruten Statt gefunden hahe. In letzterem Orte bestand zu keiner Zeit ein Chorherren-Stift, sondern die Brüder Hermann und Otto hatten daschbst nur eine Capelle und ein Hospital für Arme erbaut und mit Gütern zum Unterhalte der letzteren und des bei der Capelle angestellten Priesters ausgestattet, und ehen dieser Stiftung verdankt der Ort seinen Ursprung und Namen. Denn da blos gesagt wird, sie hatten jene Gehäude auf ihrem eigenthümlichen Grund und Boden erhaut, und kein Name genannt wird, so ist es wahrscheinlich, dass daselbst früher noch keine Ortschaft bestanden hahe, sondern dass erst seit dem Bestehen der Capelle und des Hospitales eine Ansiedlung daselbst entstanden und diese mit abgekürztem Namen Spital genannt worden sei.

Die Matterkirche, von deren geistlicher Gerichtsberkeit die Capelle befreit wurde, war holchts wahrscheinfalk heine andere als die Kirche im Schlosse Ortenhurg selbst. In den Jahren 1192 und 1197 ernecheint an dieser zwar nur noch ein Caplan, Namens Berthold; allein dies achliests noch nicht die Annahme aus, dass er die Rechte eines Pfarrers beesesen habe. In einer Urkunde vom Jahre 1236 ernebeint bereits als Zeuge: Hienireus perkonus (so viel als parochus) do Ortenburch. Leh kann daher der im Texte zu Wagner's Ansiehten Artikimers, wo ex wörtlich also heisst: ..., indessen war der Markt im Jahre 1183 bereits an Yolkszahl so weit gediehen, dass Hermann Graf von Ortenburg, erwählter Bischof von Gurk, mehrere Priester alliort stiffete. Die jetzigen sogeunnten sechs Ortenburgischen Beneficien oder Caplanein sind grösstentheils von ihm."

Wo ist der Beweis dafür, dass Spital schon 1183 ein Markt gewesen sei und dass Hermann. die Mehrzahl jener sechs Beneficien gestiftet habe?

Hätte daselbat 1191 schon ein Markt oder auch nur ein Dorf bestanden, so wäre der Ort in der Urkunde gewiss genannt worden, während es blos heisst, dass die beiden Brüder auf ihrem eigenthümlichen Grund und Boden, in proprio fundo, das Spital und die Kirche erhaut hahen.

Man muss des Guten nicht zuviel thun; jene Beneficien sind vielmehr nach und nach im Laufe mehrerer Jahrhunderte entstanden und was den angehlichen Markt betrifft, so spricht die angeführte Urkunde mehr für meine Ansicht, dass vor 1191 daselhst nicht einmal ein Dorf hestanden hahe. Aber wo kamen deun dann die Armen her. für welche das Hospital gehant wurde? Überallher von nah und fern, einheimische wie fremde, kamen zu jener Zeit Arme, Presshafte, Aussätzige, Verkrüppelte etc. zu den Burgen der Vornehmen, warteten vor den Thoren und flehten um Brot, Kleider, guten Rath, ärztliche Hilfe, wie dies unter andern auch der ritterliche Minnesänger Ulrich von Lichtenstein in einem seiner Gediehte schildert. Man brancht desshalb, um sich das Dasein der Armen zu erklären, nicht anznnehmen, dass der heutige Ort Spital schon 1183 ein Markt gewesen sei und dass Graf Hermann wegen zugenommener Volkszahl sich veranlasst geschen hahe, daselhat mehrcre Bencficien zu stiften. Die Urkunde von 1191 spricht nur von einer Capelle, für welche ein Priester genügte und von einem Hospital für die Armen-

Da der Erzhischof dieser Capelle das Recht ertheilte, dass nicht nur die Stifter und ihre Nachkommen, sondern auch alle Wohlthäter derselben daselhat begrahen werden dürften, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden Stifter sich daselbst ihre Rohestätte erwählt und Hermann auch gefunden habe.

Das Spital mit der Capelle stand aher am linken Ufer der Lieser bei der Brücke, die dort über den Fluss führt, an der Landstrasse, nad steht noch, nur in veränderter Gestalt und ohne die Capelle, welche 1798 ahbrannte nnd darauf shgetragen wurde. Das noch jetzt sehr ansehnliche und wohnliche Gebäude war bis zum Jahre 1800 der Sits des k. k. Bezirks- und Steneramtes und Ustersuchungsgerichtes Spital.

Auffallend ist es, dass der dritte damals noch lebende Brnder Heinrich an dieser Stiftung nicht Theil genommen hahe. Otto und Her na an bedurften übrigens seiner Eiswilligung nicht, da sie Capelle und Spital auf ihrem eigentsümlichen, durch vorausgegangene Erbtheilung ihnen zugefallenen Grund und Boden erbauten und eben so mit 
ihren eigenen Gitern ausstatteten und keine Veräusserung oder Verscheakung eines zur Grafschaft Ortenhung gebörgen Ortes stattfand. 
Seibst diese Nichtthellnahme Heinrich's an dem frommen Werke seiner 
Brüder deutet auf sein unfreundliches Verhältlisst zu denselhen hier.

1102 (ohue weiteres Datum) aschenkte Graf Otto, als er im Begriffe war, als Kreusfahrer nach Palistina zu zieben, dem Stifte Victring in Kärnten für den Pall seines Todes zwei Höfe am Höneraberg (zwinchen der Lieser und der Möll) in Oherkärnten. Die darüher ausgestellte Urkunde ist besonders in genealogischer Beziebung sehr wieblig und verdient daher vollständig angeführt zu werden.

Notum sit... quod Ollo comes de Ortenburch potestatira mans use t fratum soverum domini Hermanni Archilicacioni et Comitis Heinrici et uxoris sune Brigidae Comitissae et filiorum suorum Heinrici et Hermanni contradiotif duos mansos in monte, qui dicitur Huoneppere, ob cenedium animae sune post oblium suum Coenobio sanette Marine Vitiriogen, quod impressione sui sigilli confirmatum est. Testes... Heinricus comes de Eppan, Heinricus de Treven... Rudolfus de Base, Werenhardus de Paradiso ... Acta sunt hace Ortenburch, cum peregre profectus est praedicitus comes Otto, qui hujus cansae auctor et defensor est et hanc cartam conscribi fecii per manum capellani Brotolii et contradioti eam in potestatem domini Bertoldi abbatis de Vittringen. Anno Millesino Co. nonagesimo 11º 9).

Anton von Benedick, der diese Urkunde in deutscher Übersetzung mittheilt, führt noch mehrere Zeugen au, welche in der ohigen latelnischen Abschrift ausgelassen worden sind, nämlich Heidenrieus de Lapide et filius gius Reinhardus, Heinrieus et Rudigerus fratres de Paidramasdorf, Lichardus de Lind.

Diese Urkunde ist zuerst in genealogischer Hinsicht wichtig. Sie fürsten die Graffen Heinrich, Otto und Hermann als Brüder an. Da nun Heinrich in der Urkunde von Jahre 1448 ein Sohn Otto's I. genannt wird, so waren auch Otto II. und Hermann I. Söhne eben dieses Otto I. Alle drei mochken 1192 nach Abstufungen hereits Sechziger sein. Sodann führt uns die Urkunde Otto's II. Gemahlin Brigida

<sup>1)</sup> Karntnerische Zeitschrift, IV. Bändeben, S. 170.

und seine zwei ältesten Söhne Heinrich II. und Hermann II. an, welche, da die Schenkung auch mit ihrem Mitwissen gesebah, damala sehon Jünglinge oder wenigstens Knaben von 12—14 Jahren gewesen sein mnssten.

Dass Otto die zwei Mansen auf dem Hünersberg mit Einwilligung seiner zwei Brüder verschenkte, dentet klar darauf hin, dass auch
bei den Ortenburgern das Hansgesetz bestand, dass Güter, welche
einen integrirenden Bestandtheil der Grafeshaft Ortenburg ansmachten, nur mit Einwilligung aller zur Nachfolge berechtigten und stimmfähigen Glieder des Hanses verschenkt, verkauft oder verbanseht werden
durften. Daraus ergibt sich nun, dass jene zwei Mansen zur Grafschaft
gehört und diese daher bis an den bezeichneten, nürdlich von Pasarniz
und Hohenburg; zwischen der Möll und Lieser gelegenen 8185 Foss
hohen Berg sich erstreckt haben musste, dessen südlicher Ausläufer
Trebach heisst.

Der Schluss: Acts sunt haee (in castro) Ortenburch, enm peregre profectus est (eigentlich wohl nur: eum peregre profectus est (eigentlich wohl nur: eum peregre profectura estel) praedictus comes Otto, deutet an, dass dieser damals eine Reise in ein fernes Land anzutreten Willens war, und zwar, wie man ans der mitlerliche Bedenlung der Wörter peregrinas, italienisch pellegrin, deutsch Pilger, peregrinari, so viel als peregre proficisci, pellegrinare, pilgern, schliessen kann, eine Pilgerreiten anch einem heligen Orte, L. B. Rom, San Jago di Compostella oder Jerusalem. Für einen beah-sichtigten Zug in das helitige Land sprieht das Siegel, dessen sich für das Ortenburgsiehe Familienwappen, sondern das bekannte Kreus der Kreusfahrer darstellt. (Sich am Ende: Siegel und Wappen der Grafen von Ortenburg Nr. 1.)

Dieser beabsichtigte Zug in das heilige Land seheint aber 1192 incht aus Stande gekommen au sein, da wir eine Urkunde hahen, worin ausdrücklich gesagt wird, dass Graf Otto 1197 den Kreuzzug nach Palistina angetreten habe, was er doch sicher nieht gefthan hitte, wenn er schon 1192 dasselbst gewenen wire. Was hin an der Ansführung seines Entsehlusses gehindert habe, ist nieht bekannt. Das Datum des Monates und des Tages, an welchem die Schenkung geschah, ist in der Urkunde nicht angegeben und es kann desslabb nieht entsebieden werden, ob diese oder die niehstfolgende Urkunde die spitter sei.

Nach dem Obigen ist es wahrscheinlich, dass Graf Otto den beabsichtigten Kreuzzng, auf welchen die Stelle "cum peregre profectus est comes Otto" und das anstatt seines Wappens auf die Urkunde gedruckte Kreuz hindeuten, 1192 nicht unternommen habe. Der Grund der Unterlassung ist unbekannt, aber ich vermnthe, dass hald nach der Ansstellung jener Urkunde sein Brnder Heinrich erkrankt und gestorhen und Otto zu Hanse gehliehen sei, um eine Angelegenheit zu ordnen, die, wie es aus der diesfälligen Urknnde hervorgeht, ihm sehr am Herzen lag. Heinrich hatte das Schloss Wartenberg sammt Zugehörung innegehaht und sich darnach auch einen Grafen von Wartenherg genannt. Anf dasselhe Schloss machte auch Otto Ansprüche, konnte sie aber bei Lebzeiten des Bruders nicht geltend machen und durchsetzen. Als aber Heinrich gestorhen und seine Söhne entweder ausser Landes oder die Besitzung ihres Vaters gegen den Oheim zu hehanpten nicht im Stande waren, verkaufte Otto das genannte Schloss sammt Zugehör dem Bischofe Otto von Freising, der es sogleich zerstören liess, damit nicht Heinrieh's Söhne es vermöge Erhrechts vom Bischofe zurückverlangen und in Besitz nehmen könnten. In der Urkunde, die wir bereits mitgetheilt hahen, heisst es ausdrücklich, dass der Bischof das genannte Schloss von dem Grafen Otto von Ortenburg hei dessen Lehzeiten gekauft habe, von Heinrich selbst ist nicht mehr die Rede, sondern nur von seinen Söhnen, (ne filii fratris sni comitis Heinrici . . . dann weiter nnten quod patrueles (die Neffen) praedicti comitis (Ottonis) fraudulenter occuparent), woraus man klar ersieht, dass zur Zeit des Verkaufes Heinrich nicht mehr am Lehen gewesen sei.

Da nan Heinrich 1192 noch lebte, Otto aber 1197 nach Palisiang und aller Wahrscheinlichkelt nach nicht mehr zuröckkehrte, so ist Heinrich's Tod nad der darzaf gewiss sogleich erfolgte Verkunf von Wartenherg in eines der Jahre zwischen 1192 und 1197 zu setzen.

<sup>1)</sup> Aukershofen, Urk.-Reg, zur Gesch, Kürntens,

Welcher der Brüder ein grösserse Recht auf Wartenberg gehaht habe, ist nicht bekannt für den einen scheint der Besitz und das davon geführte Prädicat, für den andern aber der Umstand zu sprechen, dass es der Bischof von ihm, den er daher für den Eigenthümer gehalten haben musste, an sich gekauft hat. Einiger Schein eines gewaltsamen Verfahrens von Seite Otto's bleiht aber immer hängen.

Wo lag aber Wartenberg? Ms sweiten Grund, warum er dies Schloss habe schleifen lassen, führt der Bischof an, dass er in der Niche auf seinen Dominicalgidern "apud Lonca" ohnedles ein sehr feates Schloss hesitze. Versteht man nun unter Lonca Laa ck, damst eine dem Bisthumer Freising gehörgie Herrschaft in Krain, daher auch Bischof-Laa ck genant, so musste Wartenberg nahe dabei gelegn sein, wo man jedoch davon nichts findet. Dagegen gibt es im nordöntlichen Theile von Krzin, südlich von der Poutstation Podpetsch, nahe bei Moriutsch in der Ortsgemeinde Dritai, ein Schloss und Gint Wartenberg, weiches bis in die neueste Zeit eine Herrschaft war und einst ebenfulls dem Bitshume Freising gehörfe nad eine Melle sördich von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke, wo vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke und ver vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke und ver vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke und ver vielleicht einstelle von Podpetsch eine Ortschaft Laacke und ver vielleicht einstelle von Verschaft und verschaft und verschaft verschaft und verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft v

1197 . . . Graf Heinrich von Matrey (Windiach-Matrey im Pasterthale) ühreflässt Gotteswegen und für sein eigenes und seiner Ältern Seelenheil zo wie auf Bitten seiner Freunde, des Grafen Meinhard und seines Bruders des Grafen Engelbert beider Grafen von Görz, und und es Grafen Otto von Orten burg gegen Empfagu von 20 Marken einige Leibeigene dem Domatifte Brixen. Testes: Comes Meinhardus et frater ejus Engelbertus, Comes Otto de Ortenburch, Hugo de Tafers etc. 7)

Die letzte Urkunde, worin Otto vorkommt, ist folgende:

1197 ohne Monat und Tag. Nach einem langen schwülstigen Eingange:

Notum sit . . . quod comes Otto de Ortenburch ob remedium animae suae duos mansos in monte, qui dicitur Hanerspere, coenobio

sanctae Mariae Vittrin longis temporibus praenotaverat eo vero tenore, ut praedicti mansi in sua jurisdictione eo vivente in usum sibi remanerent. Tempore vero crucis praedictus comes Otto eodem signo insignitus, inductus petitionibus domini abbatis (nicht genannt) venerabilis viri et totius congregationis praedicti coenobii, antequam viam Christi aggressus est, enm uxore sua Brigida comitissa et filiis suis Heinrico et Hermanno et Vdalrico omne jus proprietatis . . . praedicto coenobio contradidit . . . Ut autem bace omnia rata et inconvulsa . . . permaneant, praesentem paginam comes Otto impressione sui sigilli munire praecepit sub testimonio Domini Hermanni Archidiaconi et Haidenrici et filiorum eius Rudgeri et Adelberti de Lapide, Heinrici castellani et filiorum ejus Rûdgeri et Rudolfi et filiorum comitis Heinrici et Hermanni, Rüdgeri de Paldramsdorf, Gebebardi et Wulfingi et Eberbardi de Pinzegov, Alberi Gastaldionis, et Wlferi de Prixen, Pertoldi sacerdotis, qui hanc cartam conscripsit et cum tali testimonio miserrimos peccatorum commendavit in orationes omnium (omnibus) in coenobio Vittrin constitutis.

Acta sunt hace Ortenburca anno MC. nonagesimo septimo ab incarnatione Domini Regnante domino Papa Coclestino et Imperatore Heinrico, qui Apnliam devicit, et domino Alberto Salzburgensi Episcopo et domino Pilgrimo patriarcha 1).

1197. Otto Graf von Ortenburg, welcher schon lange (1192) zwei Mansen auf dem Hönersberg dem Kloster der heil: Maria au Victring unter der Bedingung bestimmt hatte, dass sie, so lang er lebte, zu seiner Benütung bleiben, nach seinem Tode aber an das Kloster Belieben gegichten zu Seiner Benütung bleiben, nach seinem Tode aber an das Kloster Belieben unter der Seine Belieben seine Seine mit dem Kreuze bezeichnet wurde, auf Bitten des Ahtes und des Conventes, betror er den Kreuzzug antrat, im Vereine mit seiner Gattin, der Gräßn Brigi da, and seinen Sühnen Heinrich, Hermann und Ulrich, alle seine Eigenbunarrechte auf die zwei Mansen und die dazu gehörenden Leute an das genannte Kloster.

Von Otto's Brüdern erscheint Heinrich nicht mehr, wohl aber Hermann, der als erster Zeuge angeführt wird. Als in die Abtretung

Archiv, XXX. 2.

<sup>2)</sup> Abschrift im st. st. Joanoeum zu Graz. Am Eode der Abschrift ateht augemerkt: Sigilum laesuso. Wahrscheinlich war dies jenes Kreuz mit der Umschrift; Otto Coulle, desse er sich sehon zur Siegelang der Urkunde vom Jahre 1192 bedient hatte. Sieh bioteu die Abbildaogen der Wappen Nr. 1.

der zwei Mansen einwilligend, mird ausser Otto's Gemahlin Brigitta und seinen zwei älteren Söhnen Heinrich und Hermann, welehe sehon in der Urkunde vom Jahre 1192 vorkamen, aneh noch Ulrich, der drittgeborne Sohn, genannt, welcher jedoch, wahrscheinlich wegen seiner Jugend, nicht, wie seine Brüder, unter den Zeugen erschein!

Also erst 1197 fibrte 0tto seinen schon 1192 gefassten Entschluss, nach Palästina zu ziehen, aus. Welcher seiner Söhne, seiner Standesgenossen, seiner Vasallen und Ministerialen ihn begleitet, welcher Schaar er sich angeschlossen, welchen Weg er eingeschlagen, oh er Palästina erreicht und seine Heimat wieder gesehen habe, ist völlig unbekannt.

Von einem grösseren Kreuzunge, der 1107 unternommen worden wire, fandet man nirgends einen Spur. Seine Reise seheint daher mehr ein Privatunternehmen, die Erfüllung eines gemachten Gelöbnisses gewesen zu sein. Es gebörte ein starker Fatschluss dazu, als ein Seelniger eine so geläbroille Reise zu unternehmen, und es hat allen Anschein, als habe er nur in das heil. Land reisen wollen, um daselbat zu sterhen. Er scheint auch wirklich nicht mehr zurfekgekehrt zu sein, da er seitdem nicht mehr vorkömmt und keine Urkunde ferner seiner Erwähnung thut. Ob er in Palistina, ob im Meere sein Grab gefunden hahe oder ob sein Leichama zurschegehrscht und in der von ihm und seinem Bruder Hermann erbauten Capelle begraben worden sei, wer weiss se?

Otto's II. Gemahlin hiess nach den Urkunden von 1192 nnd 1197 Brigida; aus welchem Geschlechte sie herstammte, it urkundlich nicht bekannt. Husehherg?), der ihren Vornamen nicht kannte, nennt sie eine Gröfin von Haimhurg (Hennburg) und dürfte ganz Recht haben, da man, wie wir zu sciene Zeit melden werden, Sparen, einer Verwandtschaft zwischen den Ortenburgern und Heunburgern findet, die nur aus der Verhindung Otto's II. mit Brigidherrühren dürfte. Diese war wahrscheinlich die Tochter des Grafen Wilhelm II. von Heunhurg; daher ergibt sich folgendes geneslorgisches Verhäuftlass:

Haschberg, Gesch, des Gesammthauses Ortenburg. Stammtafel VI, zu Seite 250 gehörig.

#### Grafen von Heunburg, Brüder

| Graf von Ortenburg                 | Wilhelm II.                 | Utrich 1.             | _            |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Otto II. vermühlt mit<br>† 1197    | Brigida<br>lebte noch 1199. | Gere<br>† nach 1212   | Wilhelm III. |
| Hermann II. und nuch vi.<br>+ 1256 | Wilhelm IV.<br>† 1249       | `                     |              |
| Friedrich II, und noch de          | rei Söhne.                  | Ulrich II.<br>+ 1208. |              |

Diese Verwandtschaft wurde noch ein Jahrhundert apster anerkanat, indem Graf Ulrich II. von Heunhurg im Jahre 1293 nach seiner Empärung die Verwendung seines Vetters, des Grafen Friedrich von Ortenhurg, in Anspruch nahm, um sich mit dem Herzoge Albrecht I. von Österreich und dem Herzoge Meinhard von Kärnten auszusühnen.

Otto II. katte mit seiner Gemahlin Brigida mehrere Söhand abner and wahrscheinlich nuch Tüchter erzeugt; urkundlich beknand abner sind nur folgende vier Söhne: Heinrich II., Hermann II., Ulrich II. und Otto III. Da man 1192 nur die zwei ersten, 1197 hereits auch en dritten, viel später aber erst den vierten Sohn findet, so dörften sie auch rücksischlich ihres Alters in der ohigen Ordnung auf einsander gefolgt zein.

## §. 3. Hermann I.

Dass auch dieser ein Sohn des Grafen Otto I. gewesen sei, ersieht man aus der Urkunde vom Jahre 1192, worin Otto II. mit Einwilligung seiner Brüder Heinrich und Hermann zwei Mansen auf dem Hüneraherg an das Kloster Victring scheckt. Da nun Heinrich in der Urkunde vom Jahre 1145 ein Sohn Otto's (L) genannt wird, so mussten dies auch Otto II. und Hermann I. gewesen sein.

Dieser widmete sich dem geistlichen Stande und wurde Dompropst und Erzdiakon, als welchen man ihn znerst 1169 in folgender Urkunde findet:

1169 am 24. März. Ulrich, Patriarch von Aquileja, hestätiget den Chorherren von Gurk den ihnen vom Patriarchen Pilgrim zugestandenen und gefreiten Hof am Markte zu Aquileja, dann die Mauth- und Zollfreiheit an der Klause und die Capelle in Remsnich sammt Zeheut und Zugehör. Testes: Udalricus epise. Trevis., Udalricus abbas Mosac., Pertholdus abbas Osaice., Dictricus praepositus de saneto Stephano. Udalricus Aquilipenia praepositus et Archidicosus, Hermanase Karniensis praepositus et archidicosus, Pilgrinus Civitatensis praepositus et vicedominus, Richerus, Udalscalcus, Pilgrinus Cayellan, Richerus praecibianus de Villach etc. (die weltliche Zeugen und dann am Seblusse wieder) Waltherus Archidiaconus Villacensis et Wigandus sacerdos, Johannes de Rase, Udalricus de Capella, Dominicus de Pastris plebani 13.

Nun in dieser Urkunde heisst Hermann — denn dass es unser Graf Hermann von Ortenburg sei, ist nicht zu zweifeln, da dieser den Titel Archidiaconus bis zu seinem Tode führte — Karniensis pracpositus et Archidiaconus.

Nan ist mir allerdings nicht unbekannt, dass solehen geistlichen tritulaturen gewähnlich, ja faat ausschliesslich die Benennung des Ortes hinzuge-fügt wird, wo sich die Kirche befindet, welcher der Geistliche angehört, z. B. Praspositus Aquilcjensis, Gurcensis, Salisburgensis, Patriensis etc., allein in kennen keinen Ort Carnia, wo ein Bischofssitz oder ein Chorherreastift gewesen wäre, und daher unser Hermann hätte Propats ein können.

Propst von Gurk konnte Hermann 1169 nicht geween sein, nichem Roman damals und bis zum Jahre 1174 Dompropst von Gurk war. De Carnins owie Carniola "Krain" bezeichnet, so kann Carniensis so viel als Krainerisch, aus oder in Krain bedeuten. Demnach müsste Hermann Propst und Erzdiskon in Krain geween sein, und swar wahrsebeinlich am Domenpitel zu Laibach, wo bereits ein bischöftlerer Sitz war, wie man auch aus der Urkunde doch. Padun 3. April 1180 erzieht, worin auch Hermann als Zeuge erzeheini, und zwar nach den Bischöfer von Padun. Concercitia und Laibach.

Aber Carnia war auch das ganze Mitteläter hindurch die Bezeichnung für den nördlichen gebürgigen Theil von Friaul; ja selbst noch heutigen Tages werden die Bewohner desselben Carnici (sprich Tacharnici) genannt. Demusch könnte Graf H er m ann Propst und Erzdiskon von Nord friaul gewesen sein, und diese Erklärung ginge vollkommen an, wean Karziensis blos mit Archidiaconus zu verbinden wäre. Da es

<sup>1)</sup> Freiherr v. Ankershofen. Urk .- Reg. zur Gesch, von Kärnten.

aher heisst: Karniensis praepositus et archidiaconus, so ist selbat hei dieser Annahme, dans Carnia Nordfriaul besteichne, die Schwierigkeit nicht heseitiget, indem man dort keinen Ort Namens Carniam oder Carnia findet, wo ein Bischofssitt oder eine Propstei gewesen wäre. Also adhue sub judiee lis set.

1179 nach dem Tode des Bischofs Roman II. von Gurk warde Hermann Graf von Ortenhurg, Propst und Erzpriester in Krain, von dem dortigen Capitel einstimmig zum Bischofe von Gurk erwältl, erhielt jedoch nicht die Bestätigung. Die Sache verhielt sieb nämlich ab :

Das Recht der Ernenung auf den genannten Bischofssitz stand nach der Errichtungsurkunde des Bisthums den Errbischöfen von Salzhurg zu. Papat Alexander III. hatte aher 1174 zur Zeit des Schisma zwischen den Errbischöfen Adelbert und Konrad von Salzhurg dem Capitel zu Gurk, um se fir sich und Konrad un gewinnen, das Recht verlieben, im Falle der Erledigung des Bisthums den Bischof selbst zu wählen. Kraft dieser päpatlichen Bulle erwählten die Chorherren daselbst im Jahre 1174 nach dem Tode des Bischofs Heinrich ibren Dompropst Roman II. sum Bischofe, welcher anch wirklich die Bestätigung erhielt. Als dieser 1179 gestörben war, schritten die Chorherren vom kraft derselben päpatlichen Bulle zur neuen Wahl und wählten den Errdiakon (und Propst von Krain) Hermann Grafen von Ortenburg zum Bischofe.

Konrad III., welcher nach der Vertreibung und Ahsetzung seines Gegeners Adelbert den erzbischöllichen Stuhl zu Salbung allein und unangefochten innehalte, verwarf aber jene Wahl als uurschlunfasig, indem er sich auf das unsprinegliche, nur den Erzbischöfen zustebende Ernennungsrecht und zugleich unf eine am 12. April 1179 erlassene Bulle herief, worin derseihe Papst Alexander III. dem Erzbischöfe Konrad nebst anderen Rechten und Privilegien auch das Ernennungsrecht unf Gurk besätigt und das dem dorfigen Capitel im Jahre 1174 verliehene Wahlrecht widerrafen halte. Das Capitel dagegen beharrte mit Berufung unf die frühere Bulle, in Folge deren es bereits 1174 den Dompropat Roman II. zum Bischofe gewählt halte, eine Wahl, die von Niemanden sei bestritten worden, bei seiner Wahl und auf seinem Rechte.

Der Erzbischof hatte inzwischen den Gurker Dompropst Die trieh von Kolniz zum Bischofe von Gurk ernannt und mit den geistlichen and weltichen Rechten und Holheiten bekleidet und wollte denselten tott dem Widerspruche des Capitels mit bewälntet Hand in den Besitt des Bisthums einsetten. Er riekte daher mit einem Haufen von Reisigen vor das Schloss Strass burg, wo damslu und bis in die neuere Schl hend die Resielend zu Beitschle von Gurk war, am Herm an aur Übergabe und Abdankung zu swingen. Allein alle seine Anstreagungen waren vergeblich, da Herm an nicht aur mit Muth die Veste vertheidigte, sondern endlich sogar den Erzhischof zwang, am 29. Norember 1179 die Belegrung aufunkehen und unverziehtet Sache abzurichen.

Hermann, in der Voraussicht, dass er noch einen selweren Kampf zu bestehen hahen werde, beggis hich, während seine Brider in Kürnten für ihn sich rästelen und ihre Vasallen aufhoten, nach Krain nad Frinal, um auch daselbat Truppen zu sammeln, und scheint auch den Patriarchen Ulrich von Aquileja um Beistand ersueht zu hahen. Wir fünden ihn wenigstens in einer Urkunder Padus den 3. April 1180, worin der genannte Patriarch in seiner Diöcese das Fest der heil. Maria Magdaleus einfährt, nach dese Bischöfen von Padus, Concordia und Laihach als vierten Zeugen: Hermanus Gurcensis Electus ).

Allein auch der Erzhischof, über das Misalingen seines Unternehmens und den hartnäckigen Widerstand des Gegners auf das Äusserste aufgebracht, bot im folgenden Jahre alle seine Macht auf und verstärkte sich auch mit fremdem Beistande, indem die in Käraten begüterten Bischöfe Otto von Bamberg und Heinrich von Brixen, der Herzog Hermann von Käraten und der Pfalgyraf Otto der jüngere von Wittelshach mit zahlreichen Schaaren zu seiner Unterstützung herbeilsamen.

Zuerst, am 5. Juli 1180, erschien der Gegenbischof Dietrich mit seinem Aufgebete vor dem Schlosse Strass hurg und am 25. desselben Monstet kamen der Erzhischof und die genunnten geistlichen und weltlichen Fürsten mit ihren Truppen daserhat zusammen, und damit es im Lager auch nicht an einem Vertreef des helt. Studgebriehe, erschien auch der Cardinal und päpstliche Legat Peter de Bono.

Hermann leistete den Angriffen der vereinigten Macht seiner zahlreichen Feinde mit seinen an Zahl viel schwächeren Streitern noch einen Monat hindurch muthigen Widerstand, ergab sich aber, nachdem



<sup>1)</sup> Rubeis, Monum. Eeel, Agnil, pag. 620.

das unter dem Schlosse gelegene Städtchen Strassburg von den Feine neingenommen und niedergefrant worden zur, m. 20. August 1180 und entsegte allen seinen Ansprächen auf das Bisthum üurk. Der Streit zuischen dem Erzbischofe von Salzburg und dem Capitel von Gurk wurde von dem Bischofe Albert von Freising und dem Abte Heinrich von Heiligenkreuz, welche der Papat zu Sebiedsrichtern aufgestellt batte, zu Gunsten des Erzbischofes zutschieden;

Von nun an erscheint Hermann wieder als Archlidiaconus, Erzdinkon, aber ohne Beisstz der Kirche, des Ortes oder des Landera;
nur einmal, 1187, heisst er: Hermann Erzdiskon von Ortenburg;
was aber nur so viel zu bedeuten sebeint als: Hermann (Graf) von
Ortenburg Erzdiskon. Den Title Prop 1st findet inna nicht mehr, und
zweimal, nämlich in der zwinchen 1182 und 1187 ausgestellten Urkunde,
so wie in jener von 1191 über die Stiffung der Capelle und des Hospitales unter Ortenburg wird er Archipresbyter, Erzpriester, geman,
obwohl er in den späteren Urkunden von 1192, 1197 und 1200 wieder
Erzdisk on heisst, wesswegen ein grosser Unterschied zwischen
diesen beiden Titlen niebt bestaden zu luben seheint.

Wenn, wie Einige und darunter auch Hansis meinen, der Erdiskon Her nn an jenes sehöne Trostschreiben an den im Jahre 1169 vom
Kaiser Friedrich Barbarosas hart vorfolgten und 1177 von seinem Sitze
verdrängten Erbischof Ade ib ert von Salaburg verfasst hat!), so
konnte er nun – so sonderhar fallen oft die Worfel unseres Schicksales – die an den Erzbischof gerichteten Frostgründe für sich sellust
auwenden, und zwar um so mehr, als der 1177 vertriebene Erzbischof
im Jahre 1183 am 19. December auf seinen verlrässenen Sitz nach Salzburg wieder bleibend zurückkehrte, er aber auch seiner gezwungenen
Abdankung wieder das war und blieb, was er vorber war, Erzdiskon.
Doch wenn er wichlich der Verfasser jenes Trostschreibena war und
so dachte und fühlte, wie er schrieb, so wird er anch die ihm von Gott
besebiedene sehwere Präfung mit Ergebung, Standhaftigkeit und Wärde
ertragen haben, indem er in jenem Schreiben ein achtungswürziges
Cognisia sieht nur von seiner treuen Außmelfelkeit an setze

Hansia, Germ. sac. T. II, pag. 300 et sq. Meichelbeck. Eccl. Frising. T. I. pag. 374, und über den Schiedsspruch; Ankershofen, Urk.-Reg. zum Jahre 1180.

Kirchenfürsten, sondern auch von seiner echten Gottesfürcht, geistlichen Gelehrsamkeit und nicht geringen Geschmacksbildung, indem der Brief in einem für jene Zeit gewiss reinen und schönen Style abgefasst ist, niedergelegt hat.

Durch seehs Jahre nach seinem Sturze findet man ihn in keiner Urkunde; er mochte diese Jahre wohl in tiefer Zurückgezogenheit in Krain und Friaul zugebracht haben; von dort an erscheint er hierauf noch in folgenden zehn Urkunden:

1186 am 29. December übergibt Patriarch Gottfried von Aquileja den von dem Erzdiakon von Cividale, Peregrin, aufgelassenen Zehent von der Villa Zopollanum den Chorherren von Cividale. Unter den Zeugen: Hermannus de Ortenburg etc. 1).

1187 am 1. October bestätiget Erzbischof Adalbert von Salzburg auf der Leibnizer Synode dem Stifte Admont das Patronstarecht auf die Kirche St. Walhurgen. Ferner erhält der Erzbischof von demselhen Stifte die Kirche St. Magdalena und das Hospital in Friesach, welche er sogleich den Friesacher Chohereres schenkt, und übergibt dafür an Admont die Pfärren St. Michael an der Liesenich und St. Lorenzen im Pattenthale. Zeuges: Pertholdus abbas Ozziacensis, Udairicus abbas Mitslatensis, Gottfrühus Abbas Uttirogensis (siel: statt Victoriensis, Victringensis), Ekkehardus praepositus de Solio, Hermannus Archidiaconus de Ortenburg, Michahalmus Archidiaconus de Volchimer (? statt Vülkermarkt) etc. 2).

Ob der Titel Erzdiakon von Ortenhurg so viel bedeute, dass Hermann Erzdiakon in Oberkärsten südlich von der Drau (his an das Erzdiakonat von Villach) mit dem Sitze zu Ortenhurg gewesen sei oder ob der Beinstz de Ortenhurg mur so viel sagen wolle, dasse er ein Graf von Ortenhurg gewesen sei, sit nicht mit Gewissbeit zu entscheiden; die Wahrscheinlichkeit spricht für das letztere, hesonders da hier nur eine Umstellung der Worde geseichen zu sein seheint zun est eigentlich nur heissen sollte: Hermannus (comes wird hei Geistlichen nicht gesetzt) de Ortenburg, wie es in der Urkunde von 1200 auch wirklich heiset.

1188 am 14. April zu Friesach legt Erzbischof Adalbert von Salzburg den Streit zwischen Abt Ulrich von Milstatt und dem Pfarrer Albert



<sup>1)</sup> Rubeis. Mon Eccl. Aquil. pag. 632.

<sup>2)</sup> B. Pez. Thes. Anecd. T. III. P. III. Cod. dipl. Adm. pag. 723.

von Lissereck bei. Zeugen: Dietricus Episcopus Gurcensis, Hermannus Archidiaconus, Ekkehardus praepositus (de Solio), welche auch die vom Papste abgeordneten Richter waren etc. 1).

Man sieht, dass Hermann, wahrscheinlich durch Vermittlung des Erzbischofes Adalbert, sich mit seinem ehemaligen Gegner Bischof Dietrich von Gurk bereits wieder ausgesöhut habe.

1189 am. 25. Juli zu Friesach verpfündet Graf Adalbert von Bogen dem Erzbischofe Adalbert von Salzburg das Schloss und die Herrschaft Garkenfeld... in praesentia Dietriei Epise. Gure., Pilgrimi Abbatis s. Pauli, Hartwei praepos. Gure., Meginhalmi Decani et Archidiaconi Frisse., Hermanni Archidiaconi de Ortinbarch, Ortlichi Archidiaconi de Vischacha, Ekkehardi Praepos. de Solio etc. 2).

In den Jahren 1190, 1191, 1192 (aveimal) und 1197 kommt kern ann in den Ukunden orv, welche wir bereits bet seinem Bruder Otto angeführt haben. Die wichtigste derselben ist die rom Jahre 1191, die Gründung der Capelle und des Hospitales unter Ortebung betreffend, die in Hissielts swoodl des ersten Gedankens als auch der Ausführung vorzüglich sein Werk gewesen sein dürfte. Die Stiftungs, welche dem gegenwirtigen Markte Spital Enstehung und Name gab, besteht noch, jedoch in völlig veränderter Weise. Die Unterhaltung der Armen im Spitale wurde wegen Kostspieligkeit der Vervaltung aufgegeben, das Gebäude verkauft, der Erlös capitalisirt und Äcker, Wiesen etc., die zur Dutalion gehörten, verpschtel. Aus den Interessen des Capitales und den jührlichen Pachtiusen werden num die bei ihren Angebörigen untergebrachten Armen betheilt und befinden alch weit besser als friehter im Soitale.

Hermann und sein Bruder Otto haben demnach durch diese Stiftung ein Werk geschaffen, dessen Verdienst sie in die Ewigkeit himüber begleitete und das ihnen hienieden ein bleibendes dankbares Andenken sieherte.

1200 am 2. Juli zu Gurk. Konrad, Propst von Gnrk, verleiht dem Ulrich, Ritter und Ministerialen von Aquileja, unter gewissen Bedingungen den Fruchtgenuss eines Mansus bei Schweinbach. Zeugen: Hermannus de Ortenburg Archidiaconns etc. 3).



<sup>1)</sup> Ankershofen, Urk.-Reg. zur Geseh, Kärnteus.

<sup>3)</sup> Hormayr. Archiv für Süddeutschland. II. Band, S. 256.

<sup>3)</sup> Ankershofen. Urk.-Reg. zur Gesch. Kürntens.

Über dieses Jahr hinaus findet man Herm ann nicht mehr, wesshabt anzunehme ist, dass er hald darut gestorben sei. Wahrzeheinlich starb er zu Ortenburg und wrande in der von ihn und seinem Bruder Otto gestifteten Capelle, veranuthlich in einer eigenen Familiengruft, beigesetzt. Diese Stiftung ist das sehbaste Denkmal, das er sieb errüchen konnte, denn es heweist seine thätige christliche Nächstenliebe, und wenn das Trostsehreiben an den Erzbischof Adalbert von ihm herrührt, so hat er mas auch in diesem ein sehönes Zengeins seines frommen, tugendhaften nad gebildeten Geisten hinterlassen. Hat ihn auch die Ungunst der Umstinde den Bischofsitz zu Gnrk, auf den er einstimmig erwählt worden war, nicht behaupten lassen, so konnte er sieh doch mit dem Bewuststein trösten, desselhen würdig gewesen zu sein. Darum Friede seiner Asche!

## §. 4. Gertrud.

Diese war in das Frauenkloster (Benedictinerinnen-Nonnenstift) St. Georgen am Längsee getreten und daselbst in ihrem Alter å bit sis in geworden. Wann sie zu dieser Wörde gelangt sei, kann nicht angegeben werden, weil die Verzeichnisse über die Aufeinanderfolge der Äblüssinen nicht verlässlich sind. Den besten Beweis davon giht das Verzeichniss derstelben von Valtasor 1):

- 6. Ähtissin Bertha von Auffenstein.
  - 7. " Geutta Gräfin von Treffen.
  - 8. , Gerdraut N.,
- 9. " Elisaheth von Auffenstein, erwählt Anno 1368,

während die ersten drei, zwischen denen übrigens noch andere uns unhekannte Ähtissinnen gewesen sein mögen, nrkundlich in folgender Ordnang vorkommen:

Uta (Juta, obige Geutta) im Jahre 1152,

Bertha im Jahre 1174.

Gertrud Gräfin von Orten hurg in den Jahren 1190 und 1199. Nimmt man aher auch an, dass Gertrud noch einige Jahre, z. B. bis zum Jahre 1208, regiert hahe, so liegt doch zwischen ihr und der Elisabeth von Auffenstein, welche Valrasor zu ihrer unmittelbaren Nachfolgerin macht, ein Zeitraum von 160 Jahren. Der gute Mann merkte diese

<sup>&#</sup>x27;) Topographia Carinthiae. Artikel St. Georges am Langace, S. 59.

Lücke seines Verzeichnisses freilich nicht, weil er sich entweder die Mühe nicht gab, oder die Nittel dazu nicht besass, zu erfahren, wann denn die vorausgegangenen Äbtissinen gelebt baben.

Dass Gertrud eine Schwester des Grafen Otto II. von Ortenburg und mithin nech des Grafent lein rich und des Erzdiskons Herman n gewesen sie, ersieht man aus dem bereits mitgetheitten Urkundenauszuge vom Jabre 1190, worin es heisst: Otto Graf von Orten burg erklärt, dass ihm seine Schwester, die Frau Gertrud, Äbtissin ux St. Georgen...

1193 am 18. Juni. Gero und Wilhelm von Gottes Gnaden Graen von Huni hur ge enthieten der ehrwärdigen Ähltsin von St. Georgen Gertrud und der ganzen Congregation das ewige Heil und . . . (entsagen ibren Ansprücken auf ein Gut, um welches sie mit dem Kloster in Strotig ewesen waren) von

Da Gertrudens Bruder Otto mit Brigid a Gräfin von Heunburg, einer Cousine der genannten Grafen, vermählt war, so war auch sie mit ihnen verschwägert.

1199 am 31, März. Ulrich Herzog von Kärnten und sein Bruder Bernhard erleichtern auf die Beschwerde der Äbtissin Gertrud und des Conventes zu St. Georgen die Vogteilasten der Klosteruntertbanen \*).

Wann die Äblissin Gertrud gestorben sei, ist nicht bekannt, aber sieher dürfte sie ihre Brüder nicht lange überlebt baben, wesswegen wir die erste Abtheilung, welche von den Kindern des Grafen Otto I. handelt, mit dem Ende des 12. Jahrhunderts schliessen.

## Dritter Abschnitt.

Söhne des Grafen Otto II.: Heinrich II., Hermann II., Ulrich I. und Otto III.

1200 - 1256.

§. 1. Heinrich II.

Mit Gewissheit lassen sich nur vier Söhne des Grafen Otto II. nachweisen, nämlich Heinrich II., Hermann II., Ulrich I. und



<sup>1)</sup> Ankershofen. Urk.-Reg. zur Gesch. Kärntens.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

Otto III., denn nur diese erscheinen urkundlich. Anton von Benedict führt noch einen Sohn, nämlich Wilhelm, nu nad sagt, dass dieser 1220 nnd 1223 zugleich mit seinen Brüdern Heinrich und Hermann in Urkunden erscheine. Es kann sein, dass Otto II. noch einen fünften Sohn, Wilhelm, hatte; da ich diesen aber in keiner Urkunde fand und Benedici nicht angibt, in welchen Urkunden er vorkomme, so muss ich denselben auf so lange, bis sich Beweise über sein Dasein vorfinden, aus der sicheren Reilie der Grafen von Ortenburg aussehliessen.

Dass aber die oben genannten wirklich Otto's II. Söhne seien, crsieht man ans Folgendem:

- In der Urkunde von 1192 heisst es: Otto comes de Ortenburch potestativa sua... et uxoris suae Brigidae Comitissae et filiorum snorum Heinrici et Hermanni...
- In der Urkende von 1197 beisst es: Comes Otto . . . cum uvore sua Brigida comitissa et filiis suis Heinrico et Hermanno et Ulrico . . . und in der Anführung der Zeugea: sub testimonio Domini Hermanni archidiaconi . . . et filiorum comitis Heinrici et Hermanni . . .
- Otto III., welcher, weil er 1197 noch ein Kind sein mochte, in jener Urkunde nicht erscheint, wird später in mehreren Urkunden Hermann's Bruder genannt und war demnach ebenfalls ein Sohn des Grafen Otto II.

Aus diesen Urkunden ist angleich ersichtlich, dass die Brüder nach ihrem physischen Alter in jener Ordnung auf einander folgten, in welcher sie oben angeführt worden sind.

Heinrich II., der älteste derselben, seleciat schon frühzeitig gestorhen zu sein, indem man ihn seit 1197 nicht mehr mit Gewissheit findet, während der zunächst auf ihn folgende Bruder Herm ann vierzignal, Ulrich wenigstens einige Male, Otto aber effmal in Urkamen den erscheint. Hätte Heinrich wirklich länger gelebt, so mässet man ihn als den erstgeborene gewiss ehen so häufig wie seinen Bruder IIerm ann finden. Da dies aher nicht der Fall ist, so schliesst man mit Recht, dass er sehon sehr früh gestorien sein müsse. Aher man findet ihn ja, könnte man einwenden, in den Jahren 1220, 1232, 1236 and 1240. Nun wir wollen sehen.

1. In einer Gösser Urkunde ddo. 10. Januar 1220 kommen als Zeugen vor: Comes Hermannus de Ortenburch, Heinricus de Ortenburch, Heinricus Gyselmus, Heinricus de s. Vito minori u. s. w. 1).

Wêre der zweite Zeuge unser Graf Heinrich gewesen, so hätte er als der ältere Bruder vorausgehen oder wenigstens auf eine der heiden Arten: Comes Heinricus de Ortenburch oder Comes Hermannus et frater ejus Comes Heinricus de Ortenburch angeführt werden müssen Da aber weder die eine, noch die andere nährer Bezeichnung vorhanden ist, so kann jener Zeuge nur als ein Dienstmann des Grafen Hermann angesehen werden. Unter den Zeugen der Urkunde von 1197 kömnt auch wirklich Heinricus esstellanus (de Ortenburch) vor.

 1232, März, zu Aquileja. Graf Meinhard von Görz bestätiget eine von seinem Vater an den deutschen Orden gemachte Schenkung. Unter den Zeugen auch: Heinrich Graf von Ortenhurg.

Allein diese Bestätigung geschah in Anwesenheit K. Friedrich's II.
und sehr vieler geistlicher und welltieher Fürsten et (præesentihus)
all sehr vielen dagnatihus Alemaniae, scilicet Alherto Comite de Tyrol,
Heinrico comite de Ortemberg etc. 2).

Unter dem letztgenannten Zengen ist um so mehr Graf Heinrich von Ortenhurg aus Bayen zu verstehen, weil er nicht comes de Ortenhurg, sondern de Ortemberg genannt wird, welche Schreibart man meist nur hei den bayrischen Grafen findet.

3. In der Urkunde ddo. 5. April 1236, womit Bischof Ekbert von Bamberg, ein Graf von Andechs, das Prämonstratenserstift zu Griffen errichtet, kommen als Zeugen vor: Henricus de Ortenburch, Albertus et Wilhelmus de Hunenburch comites u. s. w. ²).

Nun hier hahen wir allerdings einen Grafen Heinrich von Orten burg, alleie ich kann mied durchans nicht überreden, dass derselbe, wenn anders die Leseart richtig ist, ein Bruder der Grafen Hermann, Uri ein und Otto gewesen sei. Seit 1197, also seit 39 Jahren, findet man Heinrich III., den Sohn Otto III. In keiner Urkunden und nun mit einem Male sollte er wieder wie von den Tolten auferund nun mit einem Male sollte er wieder wie von den Tolten aufersanden sein! Wo und wie sollte er die 39 Jahre zugebracht haben, dass gar keine Urkunde oder Nachricht über ihn diese lange Zeit hindurch auf uns kam, während üher seine Brüder sich so viele Nachricht en erhalten haben? Jätstel Heinrich his 1236 noch geleth; so höhten

<sup>1)</sup> Diplomat. sac. Styrine. Vol. I, pag. 39.

<sup>2)</sup> Coronini, Edit. in folio, pag. 201.

<sup>2)</sup> Usnermann. Hist. Episc. Bamberg. pag. 146 und Anstria sac. T. III. P. V., pag. 553.

seine Brüder Hermann und Otto sich unmöglich als die alleinigen Herren der Graßehaft Ortenburg ansehen und sich als solehe betragen können, während sie sich wirklich als solehe angesehen und betragen haben.

leb bin daher in Betreff des Grafen Heinrich von Orten burg, der 1236 in der Griffener Urkunde als erster Zeuge erseheint, der Ansieht, dass entweder anstatt Henrieus nur Hermannus zu lesen sei oder dass unter demselben, wenn es mit dem Namen Henrieus seine Richtigkeit hat, der Graft Heinrieb I. von Orten burg ans der bayrischen Linie, ein Bruder des Pfalzgrafen Rapoto II. von Bayern, zu verstehen sei.

Diese waren die Söhne des Grafen Rapoto I. von Ortenburg in Bayern, eines Sohnes des Herzogs En gelbert II. von Kärnten, und hatten von ihrem Vater her auch noch Güter und Gülten in Kärnten und namentlich im Lavantthale, wesswegen sie auch öfters in kärntenfischen Urkunden erzebeinen. Dass dieser Graft leinrich von Ortenburg ans Bayern im Jabre 1236 und noch darüber hinaus am Leben gewesen sei, ersiebt man ans der Urkunde dub. 1240 um 13. October un Triebenseen wemt Herzog Friedrich von Österreich dem Süfer Reichernberg die Manthfreibeit für seine Lebenshedürfnisse bewilliget und worin als Zeugen erscheinen: Comes Heinricus de Ortenburch, Comes Chunradus de Hardekke, Heinricus nobilis de Schowenberchete. 9.

Dieser Graf Heinrieb von Ortenburg aus Bayern mag daher auch der erste Zeuge in der Griffener Urkunde sein, womit auch die Einwendung, dass unser Graf Heinrieb von Ortenbarg aus Kärnten noch 1240 ersebeine, beseitiget wird. Dieser letztere scheint vielmehr nach den bereits angeführten Gründen in seinem Jünglingsalter unvermählt und kinderlon gestorben zu sein.

## S. 2. Ulrich II.

Wir sollten nam von Hermann II. als dem nächstältesten Bruder handeln, da aber dieser allein sein Geschlecht fortpflanzte und alle seine Brüder überlehte, indem er sein Leben his über die Mitte des 12. Jahrhunderts erstreckte, so wollen wir ihn erst nach diesen seinen Brüdern, aber unter einem mit seinem Bruder Otto besprechen und diese Ordnung auch in der Folge bei slänlichen Fällen beobachelne.

<sup>1)</sup> Meiller. Urk .- Reg. znr Gesch, der Babenherger. Nr. 70, S. 164.

Ulrich erseleint zum erstem Male in der Urkunde seines Yaters 7060 II. vom Jahre 1197. Er wälmete sich dem geistlichen Stande, machte seine Studien wahrscheinlich zu Salzburg und es ist desshalb begreifflich, dass er bis zum Jahre 1220 nicht urkundlich vorkömnt. Erst in diesen Jahre erseleint er und zwar in fölgender Urkunden:

1220 II. Noma Augusti (4. August) Indict. VIII. Frisaci. Erzbischof Eherhard von Salzhurg schenkt der Kirche zu Grzubept 10 Schäffel Weizen (wahrzscheidlich jübrlich zu entrichten). Zengen: Ubrieux Comes de Ortenburg, Luitprandus Magsister, Ludovieus, Albero Copellani, Friderieus de Bettowe, Heinrieus de Vintelaberch, Pado Hohenhurch ministeriales, Guntherus Vicedominus, Otto Cellarius, Dietrieus Aug. (?), Bertholdus Ilaffchinkche (?), Egilolfus et alii quam plures).

Da Ulrich dem Magister Luitprand und den Caplänen des Erzbischofes vorgeht, so musste er bereits dem geistlichen Stande angehört haben. Wahrsscheinlich war er Domherr zu Salzburg, wenn auch der Beisatz Canonieus Salisburgensis fehlt.

Entweder noch in demselhen Jahre 1220 oder in der ersten Hälfte des Jahres 1221 wurde er von dem Erzhischofe Adalbert von Sulzte zum Bischofe von Gurk ernanut, welchem Bisthme er nach der Austria sacra durch 32 Jahre vorgestanden sein soll, während die ältereu Katslog enu 22 and die Bollandisten gar uur 20 Jahren geben. Da sein Vorgänger Utschalk oder Udalschalk 1221, Ulrich aber 1233 gestorhen sein soll, so scheint die Austria sacra Recht zu haben.

Dass Ulrich schon 1222 Bischof von Gnrk gewesen sei, heweist folgende Urkunde:

1222 (ohne weitere Angahe). Bischoft Ufrich von Gurk vergleicht sich mit seinem Ministerialen Hartwig von Strasshurg wegen der Burghuth daselbat (zu Strassburg). Zeugen: Bernhardus dux Carinthiae, . Comes Hermannus et Comes Olto de Ortenburg Cavesen sei, heweist nachpass er ein Graf von Ortenburg geween sei, heweist nach-

stehende Urknnde: 1230, 24. Mai. Gottfried von Havenaerbnrch verzichtet auf die

1230, 24. Mai. Gottfried von Havenaerbnreh verzichtet auf die Vogtei der Kirche zu Gurk hezüglich dreier Mansen.



<sup>1)</sup> Auszug einer St. Lambrechter Urkunde von P. Jakob Pauer.

<sup>1)</sup> Gurker Urkunde.

Hace astem acta sunt in domo pracfati Gotfridi anno domini MCCXXX. Indiet. III. VIII. Kal. Junii praceatilbas viris notabilibus et discretia codem namque tempore locum Gurcenaem regentibas Vofrico de Ortenburch. Sifrido praeposito. Gotfrido decano. Gebhardo canonico etc. 1).

P. Ambros Eichhorn, der eine Gesehichte des Bisthums Gurk schreiben wöllte und zu diesem Zweeke sehon sehr viele Urkunden gesammelt hatte, an der Ausführung seines Vorhabens aber durch den Tod gehindert wurde, führt in seinem ehronologischen Verzeichnisse der Blischför von Gurk bei unserem Bistohfer Ulrich I. folgende leider nur allzu kurze Inhaltsanzeigen aus den von ihm gesammellen Urkunden an?

- 13. Bischof Ulrich I. (Graf) von Ortenbarg
- a) bestätiget die Göter des Domstistes 1226, 19 August;
- b) macht einen Vertrag mit Berthold, Patriarchen zu Aquileja, über Leiheigene 1230. Übernimmt die Resignation der Advocatie Gottfried's von Ilavenerburch 1230;
- c) macht im elften Jahre seines Bisthums die Familie Ruzmann zu Ministerialen 1231;
   d) die Herrschaft Albeck wird (durch ihn) von allen Ansprüchen
- der Herren von Peckach frei 1234;

  6) Herzog Bernhard in Kärnten theilt die Kinder einer Ministerial-
- familie zwischen sieb und der Kirche Gurk 1245;

  // Belehnnig einer Frau von Strassburg mit einem Hause und zwei
  Gütern zn Gurk 1250. Zwei Höfe zu Mitterndorf und einige Leute zu
- Flatz kommen an die Kirche zu Gurk;

  g) Herzog Bernhard bestimmt den Schadenersatz, den seine
  Ministerialen von Osterwiz der Kirche Gurk leisten sollen, wie auch das
- Ministerialen von Osterwiz der Kirche Gurk leisten sollen, wie auch das Vogteirrecht, 1281, 12. Februar.

  Unter diesen Inhaltsanzeigen ist die nuter e angeführte zur Bestümmung der Zeit wenn Hirtige Beische gewanden ein erhe wichtig inden

mang der Zeit, samu Ulrich Bischof geworden sei, sehr wichtig, indem darin das Jahr 1231 das 11. Jahr seines Bisthums genannt wird. Diese Angabe steht mit jener, dass sein Vorgänger 1221 gestorben sei, eineswegs in Widerspruch. Ulsehalk konnte Anfangs des Jahres 1221 gestorben und Ulrich bald darauf ernannt worden sein, so dass, wenn

<sup>1)</sup> Ankershofen, Urk,-Reg. zur Geschichte Kürntens.

<sup>9)</sup> A. Eichhorn, Beilräge zur älteren Gesch. . . . Kärntens. II. Bdch., S. 125-126.

die besagte Urkunde in der zweiten Hälfte des Jahres 1231 ausgestellt worden war, bereits das 11. Jahr seines Bisthums lief.

Die letzte Inhaltsanzeige aber heweist, dass Bisehof Ulrich 1251 noch lebte, mithin damals schon 30 Jahre dem Bisthume vorstand. Es ist daher die Angabe der Anstria saers, dass Bisehof Ulrich 1253 gestorhen und 32 Jahre dem Bisthume Gurk vorgestanden sei, mater der Beschränkung, dass das 32. Jahr nicht vollendet gewesen sei, als völlig wahr aumenhemen.

Wie er regiert habe, wird zwar nicht gesagt, aber dass er ein weiser, friedfertiger und für das Wohl seines Bisthums eifrig besorgter Oberhirt gewesen sein möge, erhellt genugsam aus dem einzigen Umstande, dass er im Jahre 1232 das Gurker Capitel dahin zu bringen wusste, dem streitigen Rochte der freien Bischofswahl zu entsagen 1) und so eine Quelle von sich immer erneuernden Streitigkeiten zwischen demselhen und den Erzbischöfen von Salzburg, welche jenes vom Capitel angesproehene Recht nimmermehr anerkannt haben würdens für immer verstopfte. Er fürchtete, und zwar mit Recht, es könnte darans zwischen Gurk und Salzburg wieder ein so trauriges Zerwürfniss entstehen, wie vor 53 Jahren, wo sein eigener Oheim Hermann, der in Folge der Ausübung jenes Rechtes vom Capitel zum Bischof erwählt worden war, die Wassen gegen seinen Oberhirten ergriffen batte, ein Ereigniss, bedauerlich für beide Theile, vor allem aber der Kirche und Religion selhst höchst nachtheilig und nur den Feinden derselben willkommen. Bischof Ulrich 1. hat sieh demuach durch Herstellung der gestörten Einigkeit ein grosses und bleibendes Verdienst um seine Kirche erworben.

Megiser führt in seinem Verzeichnisse der Bischöfe von Gnrk den Bischof Ulrich I. mit folgenden Worten an: "8. (Bischof) Ulricus führet Krieg wegen Weissenburg und Redentein mit den Grafen von Ortenburg" 3).

In diesen wenigen Zeilen sind mehrere Irrthümer. Ulrich I. war nicht der 8., sondern der 13. Bischof von Gurk. Er war selbst ein Graf von Ortenburg und führte mit seinen Brüdern keinen Krieg; als aber diese wegen Weissenstein, nicht Weissenburg, eine Fehde hatten, war Ulrich noch nicht Bischof.

<sup>1)</sup> Austria sacra. III, Theil, V. Band, S. 207,

<sup>2)</sup> Annales Carinthine, S. 729.

Archiv. XXX. 2.

Ich würde Megiser's gar nieht erwähnt hahen, wenn es nicht noch beut zu Tage Leute gäbe, welche den Verfasser der Annalen Kärntens für einen verlässlichen Gewährsmann halten.

## S. 3. Hermann II. und Otto III.

Um lästigen Wiederholungen ausznweichen, wollen wir diese heiden Brüder nicht einzeln, sondern zusammen behandeln.

Her mana erscheint zuerst 192 und dann 1197 in den Schen-kungsurkunden seines Vaters, dort zugleich mit seinem Elteren Bruder Heinrich, hier mit eben diesem und seinem jüngeren Bruder Urlein. Nach dem frühzeitigen Tode des älteren Bruders wurde er das Hanjin seines Geschleiches, dessen einsiger Fortplanzer er auch war. An hin kettet sich desshahl nach gans vorzäglich die Geschleiche seines Hanser. Obgleich er viel Elter war als seine Brüder. Urlein und O Pt.o., überlehte er doch beide, indem er erst 1256 starb. Wir haben daher auch an ibm wieder ein Beispiel mehr, dass Jennad volle 64 Jahre in Urkanden erscheiuen könne; freilich mochte er 1192, wo er das erste Mal erwährt wird, noch ein Knabe oder Jöngling von 14—16 Jahren gewesen sein.

Wir wollen nun dasjenige, was wir über die Brüder Hermann und Otto zu erfahren im Stande waren, in chronologischer Ordnung anführen.

1200 (wahrscheinlich 18. Januar). Bischof Wahlter von Gurk hauft 17 Mark Einkünfte von Gütern bei Löena (an der Drau) von dem Grafen Meinhard von Görz, dessen Gemahlin Adelheid und dessen Bruder Grafen Engelhert und belehnte die Grafen wieder damit. Die Dergabe geschah durch den Grafen Herman von Ortenburg 9.

Eichhorn führt in seinem Verzeichnisse der Bisehöfe von Gurk beim Bisehofe Walther unter Anderem Folgendes an: Bisehof Walther kauft vom Grafen Meinhard von Görz um 130 Mark das Gut Lunez 1206, 18. Januar.

Desselben Lehenbrief für Graf Engelbert von Görz 1206 2).

Ohne Zweifel ist hier von demselben Gegenstande wie ohen die Rede; nur scheint Eichhorn denselben nicht richtig hezeichnet zu haben. Denn dass die Grafen von Görz ihre Herrschaft Lücnz verkauft

<sup>1)</sup> Gurker Urk. von A. v. Benedict.

<sup>2)</sup> Eichhorn, Beiträge, II, Sammlung, S. 124.

und gar nur um 130 Mark verkanft haben sollen, ist an sieh ganz unwahrscheinlich. Benediet's Angabe ist daher bei weitem vorzuzieben, lässt sich aber, was das Datum und den Kaufpreis betrifft, aus Eichhorn erginzen.

Obige Gurker Urkunde nach Benedict's Mitheilung ist anch in genealogischer Breishung sehr wichtig, indem sie in der Genealogie der Grafen von Görz eine bis jetzt bestandene Lücke ausfällt. Denn weder Graf hudolph Coronini von Kronberg in seinem vortrefflichen Werke: Tentamen genealogieo-ehronologieum promovendas seriei Comitum et Berum Goritiae, nach Herr Della Bona in seinem Werkehenets bere quelle di Gorizia sino all' anno 1800 di Gias. Dom. Della Bonas Gorizia. Premiant Tipggrafia Hermolli 1856, kannet Adel heid, die Gernahlin des Grafen Mein har dl. von Görz, des Bruders des Grafen En gelbert III. von Görz. Et ist damit freilich niehts als une ein Manne gewomen, dem ihre Herkumft ist nieht bekannt, aber selbst sehon ihr Name ist für die Genealogie der Grafen von Görz ein Gewin. Wir stellen daher nachfolgendes genealogiesbes Bruchstätek auf.

Engelbert II. Graf von Görz † 1187. Gem. Mathilde, Tochter des Markgrafen Berthold II. von istrien

| Engelbert III.<br>† um 1220.      |                         | Meinbard II.<br>† 1231. |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Gem. nobekannt                    |                         | Gen. Adelheid           | (nach der Gurker Ur                              |
| Meinbard III.                     | Albert 1.<br>† um 1250. |                         | kunde vom Jahre 1206<br>18. Januar, bisher unbe- |
| † 1238.<br>Gem. Adelheid, Tochter |                         |                         | kannt).                                          |

des Grafen Albert III. von Tirol, welche 1275 starb.

0110 der Welfe, Herzog Heinrich's des Löwen Sohn, unternahm, nachdem er 1208 an die Stelle des ermordeten K. Philipp des Staufen zum Könige von Deutschland erwählt worden war, im Jahre 1209 einen Zug mech Rom, um sich daselbst die römische Kaiserkrone aufsetzen zu lassen. Auf seinem Rickwege nach Deutschland kam der Kaiser nach Piaceinan und stellte daselbst 1210 am 22. Juni (1210. X. Calendas Julii in civitate Placeatin) eine Urkunde aus, worin er dem Bistumer Tortona alle Freiheiten und Bestlamgen bestätigte. Zeugen: Eberhardus Salzb. Archiep., Petrus Almae (rielleicht Ulmar?) Urbis Praefectus, Landviesa Dur Barre, Cerarithiae), praefectus, Landviesa Dur Barre, Cerarithiae),

Guilielmus Reponius (!?), Henricus Zurem. (!?), Armannus (Hermannus) Comes de Arzeburch (Artenburch, Ortenburch), Guilielmus Malespina, Marchio Cono (Conradus) de Tanebr. (! Lannesberg) etc. 1).

Es ist sehr zu bedauern und vielfältig ein wahrer Verlust für die Geschichte, dass die Italiener die Namen der in den Urkunden als Zeugen vorkommenden Deutsehen in den Urkundenahschriften so entsetzlich und bis zur völligen Unkenntlichkeit entstellt haben. Die Werke von Muratori, Ughelli, Rubeis etc. weisen uns hundert und hundert solehe schanderhafte Entstellungen und Verstümmlungen deutseber Eigennamen auf. Auch die obige Zeugenanführung gibt uns ein Beispiel davon. Mag sieh für den G. Reponius und für den H. Zurem. ein Ödipas finden. Was uns die Urkunde interessant macht, ist zunächst der Zeuge Armannus comes de Arzeburch, in dem ich unsern Hermannus comes de Ortenburch gefunden zu bahen glanhe. Denn was die Form Artenburch statt Ortenburch betrifft, so findet sie sieh wirklich auch sonst noch vor. während die Verwechslung von t in z dem Copisten zuzuschreiben ist. Dass meine Vermuthung rücksichtlich des Grafen Hermann von Ortenhurg nicht unbegründet sei, ersicht man aus dem Umstande, dass auch der Herzog Bernhard von Kärnten, so wie der Erzhischof Eberhard von Salzhurg unter den Zeugen vorkommen. Man kann daher als gewiss annehmen, dass Graf Hermann von Ortenburg mit dem Herzoge Bernhard den Römerzug K. Otto's IV. mitgemacht, der Krönung desselhen beigewohnt und den Kaiser durch Ober-Italien zurückhegleitet habe.

1211 am 2. September. Graf Hermann von Ortenburg schliest mit dem Grafen Wilhelm von Heunburg einen Vertrag über die Besitzungen in der Weilk, in Aicke etc. 3). Diese Besitzungen mussten in Krain gelegen sein, da die Grafen von Ortenburg und Hennburg rücksichtlich ihrer Güter weder in Kärnten noch in Steiermark, sondern ur in Krain Nachbaren waren.

1216 wurde die Felde beigelegt, welche die Grafen von Ortenburg zwei Jahre lang, also 1214 und 1215; gegen das Benedictinerstift Millstatt wegen des Besitzes von Weissenstein geführt hatten. Über die Einzelnbeiten dieser Felde ist nichts, über den endlichen Ausgang derselben aher aus voi tel bekannt, dass die Grafen



<sup>1)</sup> Ughelli. Italia sacra, T. IV. pag. 633,

<sup>2)</sup> Wissgrill, Schauplatz des niederösterr, Adels, I. Band, S. 362.

dem Stifte Sehadenersatz leisteten, wie man aus folgender Urkunde entnimmt:

1216 am 24. Februar (ohne Ort). Graf Hermann von Ortenburg und sein Bruder Otto thuen kund, dass sie den Brudern zu Millstatt zum Ersatze des Schadens, den sie ihuen in jenen zwei Jahren, als zwischen ihnen (den Grafen) und jenen Brüdern (Mönehen, zu Millstatt) nin den Besitz von Weissenstein eine Fehde bestand; zugefügt baben, die besten zwei Huben, welche sie zu Sagorisach besitzen, unter der Bedingung geschenkt haben, dass ihnen (den Schenkern) der lebenslängliche Frnehtgenuss davon bleiben und, stürbe einer von ihnen, eine Hube und nach dem Tode des andern auch die andere Hube dem Kloster zufallen soll. Auch entsagen die Grafen allen ihren Ansprüchen auf gewisse Güter bei Cettowe und Planez und erlauben ihren Ministerialen, sieh und ihre Kinder ilaselbst ansässig zu machen. Dies gesehah unter dem Abte Alker, welcher sammt den Ausstellern sein Siegel anhängte. Zeugen: Werinherus de Himelpereh et filius ejus Zacheus. Wolfherus et Bertholdus Castellaui de Ortinburch. Envieus et Wolferin de Gegindorf, Friderieus Dapifer ipsius comitis, Pertholdus de Sumerekk, Pinherus et Werinherus de Treuelich, Ametriens de Edelingen et ipsius ceclesiae famuli Pinherus . . . 1).

Weissenstein, worüber die Pehde entstanden war, liegt am linken Ufer der Drun, Kellerheige gegenüber, zwischen Patranion und Villaeb. Wie Sagorisach (zusammengesetzt aus den slarischen Wörtern zu binter und Gorwa Berg, daher Zagora hinter dem Berg und dem deutschen Worte ach Wasser) jetzt heises, ist im nicht bekannt; vieleicht ist es die jetzige Ortschaft Am berg nördlicht von Weissenstein. Austatt Cettowe die flew bei Cekkowe, Zechau (bei Millstätter Sees) oder Platz am linken Ufer der Liser zu lesen sein. Bedeutend seheint die Pehde nicht gewesen zu sein, da die von den Grafen geleistete Entschädigung aur zo gering wer und Weissen ein in linem Estite blieb. Uster den Zeugen ist nebst dem Minnesänger Zesh bins

<sup>1)</sup> Millistite Uri, in Ashechti, in at at, Januaram. In einem Regests von Eichborn, der ebenfalls eine Januaram. Sertiffe, sher eine modere sit rich, deme es sind dort mathere über dieselbe Uriande, von sich halte, ateht: Sugrausch, Celtowe und Plane. Ein Regest des Rectors Nicksaus Cersonius in Millistat aber man alle Orte; and Sugressek, Cektowe und Planeh. Ankershofen. Urik. Beg. nur Gesch. Kirnten. Archife I.K. Getter, Generalistowniere, XXII, Band. 3, 242 and 313.

von Ilimmet berg der Zeuge Fridericus doptifer (Truchaesa) jusius comitis bemerkenswerth, weil dessen Erwähnung beweist, dass am Ilofe der reichsunmittelbaren Grafen von Ortenburg ebenso wie am fürstlichen Höfen Hoffan ter bestanden. Denn hatten sie einen Truchaesas, so hatten sie auch einem Mun daschen hy, pinceran, einem Marschall, mareschaleus, und Käunnerer, eameratiun, und sie hatten, wie wir in der Folge sehen werden, solche auch wirklich. Bei den Grafen von Heunburg und Pfannberg findet sieh keine Spur dieser Höffinter, während man sie am Höfe der gefürstelen Grafen von Cilliwieder lifft.

leh habe im Yorausgehenden bemerkt, dass die Fehde zwischen den Ortenburgern und dem Stifte Millstatt nicht so bedeutend gewesen sein könne, weil sie unter so leichten Bedingungen beendiget wurde, und dennoch was findet man nicht nur in den Collectaneen Benedict's, sondern aueb in gedruckten Werken über diese Fehde? Jener sagt : "1216 führten die Brüder Hermann und Otto Grafen von Ortenburg einen zwanzigjährigen Krieg mit den Herren von Weissenstein. Um den dem Stifte Millstatt dadurch zugefügten Schaden zu vergüten, sehenkten die gedachten Grafen demselben zwei lluben u. s. w." Man sieht deutlich, dass Benedict oder derjenige, dem er nachschrieb, die oben angeführte Urkunde vor sich gehabt habe; aber wie er von einem zwanzigjährigen Kriege der Ortenburger mit den Herren von Weissenstein etwas darin habe finden konnen, wird erst einleuchtend, wenn man den lateinischen Text der Urkunde kennt. Dieser lautet also: Ego comes Hermannus de Ortinpurch et frater meus Otto notum facimus cunetis ceclesiae filiis, qualiter fratribus Milstatensibus pro restitutione dampni, quod illis duobus annis vigente inter nos et fratres illos de Wizzenstein gwerra intulimus . . .

Der gute Mann unn, von dom jene Nachricht herrühren mag, war ein sehlechter Lateiner und las anstatt vigente (gwerra, als die Fehde hestand), "viginti" (awanzig) und brachte so einen zwanzig-jährigen Krieg heraus. Dann wusste er nicht, dass die fratres illos keine anderen seien als die fratres Milatatense, die Brüder (Münche) von Millstatt, und dass der Ausdruck de Wizzenstein so viel als: "ob (pracedium) Wizzenstein", wegen (des Gutes) Weissenstein, bedeute und daher nur den Gegenstand des Streites, nicht aber ein Adelsprädiest bezeichne. Eiel dieser Unkenntniss setzte er austatt "et fratres illos de W." die

Worte: et dominos de Wizzenstein und machte somit anatatt der Mönche von Millstatt, die nm das Gut Weissenstein mit den Grafen von Ortenburg zwei Jahre stritten, "Elerren von Weissenstein" zu Gegnern der genannten Grafen, mit denen sie 20 Jahre hindurch Krieg geführt laben sollen, während von einem adeligen Geschlechte dieses Namens durchans nichts bekannt ist.

Leider ist diese Nachricht, die, wie ans Obigem ersichlich ist, ihren Ursprung aus völliger Unkenntaiss der lateinischen Sprache nahm, mit crdichteten Nebenumständen aufgeputzt, in ein neueres, in Käraten viel verhreitetes Werk übergegangen, indem man darin Folgendes liest. Die Bitter vom Weisenstein, verbindet mit den Grafen von Sternberg, erfüllten die Umgegend mit Raub und Mord; erst nach zwanzig Jahren ward die Fehde beigelegt und 1216 mit den Weisensteinern ein Erbretrige (Digenellassen, welcher litre Besitzungen noch vor Ausgang des 13. Jahrhunderts an die Orten burgerhræhte." Wie würden die Monche von Milistatt lachen, emn sie diese Fabel, worin sie in Ritter von Weissenstein verwandelt werden und wornsch ein Erbretrag mit ihnen abgesehlossen worden sei, leen könnten.

Ans den Jahren 1217, 1218 und 1219 haben wir keine Urkunde über unsere Grafen, im Jahre 1220 aher erscheint Graf Hermann in folgender Urkunde:

1220 am 10. Januar zu St. Veit, Herzog Bernhard von Käraten schenkt seinen Ministerialen Otto, den Sohn Otto's von Milpereh, unter gewissen Bedingungen dem Nonnenstifte Göss and heauftragt deu Grafen Hermann von Ortenbarg mit der Übergabe dessehlen-Zeugen: Comes Hermannus de Orttenbarch, Ilainricus de Orttenburch etc. 1).

Der zweite Zeuge war nicht ein Graf von Ortenburg, sondern ein bienatmann des Grafen Hermann, da zu jenen Zeiten vornehme Herren, wenn sie wohln reisten, sich atets von mehreren Ministerialen begleiten liessen. Acta sunt haec, heisst es in der Urkunde, in domo Domil Frideriei apud s. Vitum.

Der Herzog stellte also die Urkunde im Hause des Herrn Friedrich zu St. Veit aus. Solche Angaheu kommen in Urkunden, die Herzog Bernhard zu St. Veit ausfertigte, mehrere vor und hegründen

<sup>1)</sup> Diplom. sac. Styr. 1, pag. 38-39.

die Vermuthung, dass Herzog Bernhard zu St. Veit nicht für gewöhnlich Haf hielt.

Zum Jahre 1220 fübrtliert v. Benedlet an: "Wickard von Karlaberg und sein Bruder Heinrich, Heinrich von Gurenz, Ministerialen des Herzogs Bernhard von Kirnten. Herm ann Graf von Ortenburg, ddo. Pfülz Laihseh." Von dem Inhalte der Urkunde sagt er wie bei hundert anderen Urkunden, die er vor sich gehalt zu haben scheint, nichts, sondern excerpirte darans blos genealogische Notizen. Der Inhalt muss aber das Stift Victring betroffen haben, weil sich die Angabe nater den von ihm so genannten Vietringer Urkunden befindet, die man jedoch passender eine Sammlung genealogischer Notizen aus Victringer Urkunden nennen köngtle.

Eiwa ein Jahr später, nuchdem ich Voranstehendes geschrichen hatte, fand ich die Urkunde, weelebe Benedict or sieb gebaht haben musste, sammt einem dersielhen Vorangesetzten Auszuge in den Mit-theilungen des historischen Vereines für Krain, Jahrgang 1847, Stite 44. Der Auszug der Urkunde lautet folgendermassen:

Schenkungsurkunde, ausgesertiget am Sehlossberge zu Laibach, den 24. Juni 1220, in welcher Bernhard, Herzog von Kärnten, vier zu seinem Lehengute Sewe bei Lack in Krain gehörige Huben dem Kloster Vietring eigenthämlich überlässt.

Dieser Auszug ist nicht genau, sondern sollte so lauten:

... auf unserer Pfalz zu Laibach, in deren Bezirke das Eigengut (allodium, also nicht Lehengut) selbst liegt. Herzog Bernbard von Kärnten macht bekannt, dass er ein gewisses Gut, hei Lak gelegen, welches Sewe heisst und aus vier Huben besteht, für sein und seiner Haten Seclenbeid der Kirche zu vitziring in fortswisenzden und ruhigen Besitz derartig überlassen babe, dass dasselbe keiner Vogtei untergeben sein, sondern mit allen seinen Zugehörungen, wie es bisher ihm gedient habe, in Zhunft den Brüdern der Kirche zu Vitetring sowohl mit den (zu entrichtenden) Käsen, als auch mit anderen Leistungen dienen soll, wie sie es selbst anordnen wollen etc. Mit des Herzogs Siegel.

allodium jacet. (Kein Jahr, Tag und Monat, velehe in der Urkthde um so weniger gefehlt haben konnten, da es in der Inhalannezige heisst: am Schlossberge zu Lailbach, den 24. Juni 1220.) Hijus donadionis testes unt et rei geste interforent Comes Hermannus de hörtenbure,

et ministeriales nostri Wieardus de Karlspere et frater ejus Heinrieus. Ileinrieus quoque de Gurenz. Capellani nostri poneius. Adelbertus plebanus de Landestrost. Heinrieus et alii quam plures tam elerici quam laici, Quorum nomina sunt in libro vite 4).

Ich führe im Nachstehenden ein Curiosum an.

1221 Kal. Decemb. Indiet. IX. apud Aquilegiam in coro Aquilegensi. Berthold Patriarch von Aquileja macht bekannt, es habe zwisehen ibm und der Aquilejer Kirche einer- und seinem lieben getreuen Grafen von Leous (et dilectum fidelem nostrum Comiten de Leous) audererseits über die Pfarre oder Kirche von Lous (super plebe seu ecelesia de Lous) ein Streit bestanden, indem besagter Graf das Patronatsrecht über jene Kirche zu besitzen behauptet, der Patriarch aber dies wiedersproeben habe. Nun habe aber der Graf durch viele glaubwürdige Zengen nachgewiesen, dass bereits sein Vater und Grossvater das Patronatsrecht über jene Kirche besessen und ausgeübt haben und dass dasselbe somit auch ihm zustehe. Überdies habe der Graf mit einem Eidsehwure bekräftiget, dass der Kirche von Aquileja für das besagte Patronatsreeht im Tausehwege ein Hof überlassen worden sei, welchen ietzt der Herzog von Kärnten von der Aquileier Kirche zu Leben habe. Da der Patriarch sieh somit von dem Reebte des Grafen auf das Patronat über iene Kirche überzeugt babe, so bestätige er ihm den Besitz desselben, Aetnm . . . (wie oben) in praesentia rogatorum testinm Conradi Episcopi Tergestiui, Conradi Aquilegensis Canonici, Dietrici de Fontebono, Johannis de Partis . . . 2),

Aber wer ist jener Graf von Leous? Man kennt kein Grafengeschlecht dieses oder eines ähnlichen Namens zu jener Zeit weder in Kärnten, noch in Krain, noch in Friaal, und es lassen sich daher aur Vermutbungen darüber aufstellen, wer unter jenem Grafen von Leous gemeint sein konnte. Ich habe darüber folgende Vermuthung: Unter der Kirche Lous sei die Kirche oder Pfarre Laas in Krain zu verstehen. Dies zugegeben, ao ist der Graf von Leous (offenbar eines und dasselhe mit Lous) kein anderer als der Graf von Lass, d. 1. jener Graf, weleher die Veste und Herrschaft Laas, welche chenfalls ein Leben von der Kirche zo Aquileis war, im Bestit hatte. Dem da es keine Grafen



<sup>1)</sup> Millbeilungen des histor, Vereines für Krain. Jahrgang 1847, S. 44.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen. VIII. Jahrgang. 1838. S. 402.

1242. Elisabeth matrona de Miltenberch dedit etc. Acta apud Miltenberch etc. Communivit »igillo nepolis sui Domini Henrici de Scherpbenberch. Testes sunt Comes Wilelmus de Hunenburch, Comes Utrieus de Lose, Fratres de Scherphenberch, Eberhardus de Griven 1).

Anfangs des Jahres 1222 befand sieh Herzog Leopold von Österreich und Steiermark sammt vielen voruehmen geistlichen und weltlichen Herren, und darunter auch Hermann Grafen von Ortenburg, zu Graz, wie man aus folgender Urkunde entnimmt:

1222 am 2, Januar zu Graz, Herzog Leopold bestätigte dem Stifte St. Paul den Besitz der Güter Bolern und Rust und das Recht der Gerichtsbarkeit daselbst mit Ausnahme des Blutbannes, so wie die Freihelt der beiden Güter von sillen handesfürstlichen Abgaben und die Abhaltung eines Marktes au St. Lorenzen, und empfängt daher vom Stifte einige Iluben zu Marburg, Radkersburg und Lutenwerde. Zeugense, Bernhardus praepositus de Friasce, Luipolubu notarius dueis Austriae, Bernhardus praepositus de Friasce, Luipolubu notarius dueis Austriae, Gomes Albertus de Tyrol, Hainrieus marchio Hystriae, Meinhardus senior eomes de Gorze, ilem Meinhardus junior eomes de Gorze, eomes Wilhelmas de Ilunburch, comes Hermannus de Ortenbarch, Comes Bernardus de Lübenowe, Ulricus de Freeals, fleho de Truchsen, Ilustiidus de Orte, Albero pincerna, Berthold Dapifer de Emmerberch, Rudolfus de Base et ali unam plures zil un una plures zil un una plures zil un una plures de Ramenta.

1222 IV. Nonas Januarii apud Frisacum. Herzog Leopold von Österreich und Steier verkündet, dass er seine Capelle St. Paul (Klein

<sup>1)</sup> Wortlich aus Austr. sac. VII. Band, S. 374.

<sup>2)</sup> Meiller. Urk.-Reg. zur Gesich. der Bahenberger, S. 129 und 260, wo schlagend nachgewiesen wird, dass diese Urkunde nicht dem Jahre 1212, sondern nur dem Jahre 1222 angehören könne.

St. Part) in Hornberg (Hornburg) Heinrich, dem Sohne seines Ministerialen Otto von Trüchsen, und der Gattin Heinrich's, Tuta, sammt dem Patronatsrechte übergeben und von ihnen dagegen die Capelle in Tobil (Tobel bei Graz) sammt tem Patronatsreelite erhalten und dass zur Befestigung des Geschehenen Erzbischof Eberhard von Salzburg die Urkunde besiegelt habe.

Zeugen: Carolus ven. Epise. Seecov. Rudigerus Rpisc. de Chiemse. Bernardus praepos. de Frisaco. Luitpoldus Notarius Ducis Austriae. Comes Albertus de Tyrol. Heinrieus Marchio Histriae. Meinhardus senior Comes de Gorze. Comes Wilhelmus de Hunburch. Comes Hermannus de Ortenburch. Comes Bernhardus de Liubenowe etc. 1).

1222 . . . (in der zweiten Hälfte des Jahres) zu Wels. Herzog Leopold schliesst "de consilio magnorum nostrorum" mit dem Kloster Lambach einen Vertrag. Zeugen: Hermannus comes de Ortenburch, Wilhelmus comes de Heunburch, Otto camerarius, Hartnidus de Orte, Herrandus de Wildonia, Pertholdus dapifer de Emberberch etc. 2).

Die Grafen von Ortenburg, obwohl rücksichtlich ihrer kärntnerischen Grafschaft, die ein Reiebslehen war, reiehsunnittelbar, wurden doch wegen ihrer in Steiermark gelegenen Güter, welche herzogliche Lehen waren, auch zum steirischen Adel gezählt, wesshalb Herzog Leopold den Grafen Hermann zu seinen Grossen rechnen konnte.

1222 (um 1222). Bischof Ulrich von Gurk gleicht sieh in Gegenwart des Erzbischofs von Salzburg und des Herzogs von Kärnten mit Hartwig und dessen Söhnen Engelbert und Engelram, welche ihm das Sebloss Strassburg vorenthielten, zu St. Stephan aus. Zengen: Dom. Archiep. Salesb. Dux Carinthiae. Comites de Ortenburch dom. Hermannus et dom Otto. Comes Withelmus de Huneburk. Dom. Chinradus de Lengebureh etc. 2).

1224 faud zu Friesach vom 1. bis zum 13. Mai eine grosse Zusammenkunft geistlicher und weltlicher Fürsten, Grafen, Freien und Dienstmannen Statt, bei welcher Gelegenheit daselbst auch ein grosses Turnier abgehalten wurde. Der Ritter nud Minnesänger Ulrich von

<sup>1)</sup> Meitter, Urk .- Reg. zur Gesch, der Babenberger, S. 129. 2) Ebendaselbst, S. 131.

<sup>2)</sup> Ankershofen, Urk.-Reg, zur Gesch, Kärntens, Archiv f. K. österr, Geschichtsquellen XXII. Band, S. 360.

Lichtenstein, zu Murau in Steiermark gebürtig, gibt in seinem "Frauendienst" 1) folgende Veraulassung davon an:

"Gegen die Fasten wurde vernommen, dass der Markgraf Heinrich von Istrien den Fürsten (Bernbard) von Kärnten angreifen wolle. Als der Fürst Leopold von Österreich dieses vernahm, sprach er: Das gestatte ich nicht, sondern ich will es versähnen und in Kurzen einen Tag machen. Es wurde von ihm ein Bote and die beiden Fürsten gesandt, der sie bat, sie möchten sich nach Freundes Sitten verrichten fassen, wons sie auch beide willig waren. So wurde denn ein Tag zu Friesach genancht am St. Philippitag zum Anfange des Mayen, wenn der Wald sehon gelaubt steht und die Haide ihr wonnigtiehes Sommerkleid angelegt hat.

Nun kam der Tag der Fürstensprache; die Boten nahmen Herberge in der Stadt, der Marschalk des Fürsten Leopold von Österreich bat, dass man da gezogentlich wäre. In der Stadt wurde jeglicher Fürst geberbergt, eben so die Grafen, Freien und Dienstmannen.

So kam der Först aus Österreich, der Markgraf Heinrich aus Sterreich (Istrien), der Först Bernbard vom Kärntnerland, der Markgraf Diepold von Volsenburg, um seine Tugenden gelicht, Graf Albrecht von Tirol, Graf Meinhard von Görz und "der Graf Hermann von Ortenburg, den Niemand um (wegen) Milde rähnte". Auch kam Graf Urich von Phannenberg 9), wie der von Schlässelburg, Hugo von Taufers, die Brüder von Sebaumburg, Herr Diete von Lengebach der Domvogt von Regensburg, Herr Liutold von Pecenh, Herr Konra'd von Sevenekk (aicht Schönenekk), der von Auersberg und Herr Dietmar von Potenstein.

Von den Kirchenfürsten kamen der Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Salzburg, welchem Friesach gehörte, und die Bischöfe von Brixen, Passau, Freisingen und Bamberg.

Ausser diesen Fürsten, Grafen und Freien kamen auch sehr viele Dienstmannen aus den edelsten Geschlechtern.

An den ersten zehn Tagen wurde tyostirt, d. i. es versuchten je zwei Ritter im Einzelkampfe ihre Kraft und Geschicklichkeit, indem sie zu Ross mit eingelegten Specren gegen einander rannteu.

Ulrich von Lichlenstein, mit Anmerkungen von Theodor v. Kurajan. Herausgegeben von Karl Lachmann. Berlin, 184t. S. 62—106.

<sup>2)</sup> Ein Anachronismus, da er erat 1237 in den Grafenstand erhoben wurde. Man entnimmt daraus, dass Ulrich von Lichtenstein dieses Gedicht erst nach 1237 verfasste.

Als dies den Bischöfen, Fürsten und Grafen, die des eigentlichen Zweck ihrer Zusammenkunft im Auge hatten, zu lange dauerte, ward auf den Rath des Herzogs Biernhard ein alligemeinen Turnier abgehalten und nach Beradigung dessellten zur Versöhnung der beiden entzweiten Fürsten geschritten. Verlein seut gließtich gelang:

in der Aufzählung der Ritter, welche ein jeder der grossen Herren hei sich hatte und deren Zahl über 300 betrug, heisst es: "der milde von Hunenburg hatte 32 Ritter, der Graf Hermann von Ortenburg wollte nur 8 Ritter mit sich führen".

Bei der Schilderung der verschiedenen einzelnen Angriffe beisst es: "Es ritten an einander der Graf von Hunenburg und der Graf Hermann (von Ortenburg) und ein lauter Schall erfünte von ihrem Stoss über das Feld".

Wenn Ulrich von Lichtenstein den Grafen von Hennburg "den Grafen von Ortenburg, "den Niemand um Milde (Freigebigkeit) rühmte und der aur 8 Ritter mit sich geführt habe", in Schatten stellt, ab obeweist er chen nichts anderen, als dass er mehr poetischen Sian als praktischen Verstand besessen habe. Denn ührermässige Freigebigkeit, besonders wenn sie zur Befriedigung von Eitelkeit und Prunktiebe geübt wird, ist nicht mehr Tugend, sondern Schwische, indem nie in Versebwendung übergeht, während ühr Gegentheit, weise Sparsamkeit, gerechten Anspruch auf den Namen einer Tugend machen kann. Wohn jene den Heunburger, diese den Ortenburger geführt habe, werden uns die Urkunden von 1228 und 1239 lehren.

1224 IIII. Kal. Aprilis (29. März) apud Strazburch. Urich Bischof von Gurk beurkundet die dem Ortolph von Ravensperch für die von Engelbert von Strassburg und Elabeth, der Gättin desselben, um 50 Mark Friesacher Mänze erkauften Güter in Harde von den Yerkäufern geleiste Gewähr. Zeugen die Bürgen, dann Hartwiesvierdominns Dapifer et filius eigs Hartwieus. Dom. Hartwieus Rufus. Dom. Bertholdus Pincerna. Dom. Herbordus de Ortenburch. Dom. Heinrieus de Novo Castro ().

Dieser Herbord von Ortenburg war offenbarnur ein Dienstmann der Grafen von Ortenburg.

<sup>1)</sup> Ankershofen. Urk .- Reg. zur Gesch. Körntens.

1225 leistete Graf Otto von Ortenburg dem Kaiser Friedrich II. Heeresfolge auf dessen Feldzuge in Italien, wie man aus folgender Urkunde sieht:

1223 . . . Juli zu St. Germano. K. Friedrich II. Belehnt den Erzbischof Engelbert von Cüln mit dem Gute Richterieh. Zeugen: Johannes rex Jierosolimstanorum. Eebertus habenhergensis, Conradus ratisponensis, Oliverius paderhornensis, Ekchardus mersehungensis episcopi. Lapojdas Dux Austriea, Bernárdus Dux Cariolithie, Reynaldus Dux Spoleti, Henricus marchio de Andesse, Hermanuus comes de Vroburgh, Oliv comes de Ortmetera . . . . . . . . . . . .

Die Schreibart Ortenberg zur Diezeichoung der Grafen von Ortenburg in Kärnten ist zwar die seltenere, kömmt jedoch auch sonst zuweilen urkundlich vor. Hätte obiger Otto den bayrischen Grafen diesen Namens angehört, so hätte er ein Sohn des Pfalzgrafen Rapoto II. († 1231) und ein Bruder des Pfalzgrafen Rapoto III. von 1248) sein müssen und würde wohl mit seinem Vater und Bruder in der einen oder anderen Urkunde zugleich vorkommen, was jedoch nicht der Fall ist, indem als Rapoto's II. Sohn nur Rapoto III. urkundlich bekannt ist.

Selbst Huschberg in seiner Geschiehte des Gesammthauses Ortenburg getraut sich nicht, obigen Grafen Otto als Sobn Rapoto's II. anzuerkennen, sondern bezeichnet ihn als ungewiss.

Ist unter diesen Umständen niebt mit Wahrscheiuliehkeit, ja mit Gewissheit anzunehmen, dass obiger Graf Otto eben jener Graf Otto von Ortenburg aus Kärnten sei, den wir in so vielen Urkunden als Bruder des Grafen Hermann finden?

1227 am 17. Norember zu Graz. Herzog Leopold und Erzbische for Eberbard von Salahorg als erwiblt Schliedrichter entscheiden ein Streitigkeit zwischen Herzog Bernhard von Kärnten und Bischof Ekbert von Bämberg . . . in praesentla Rudigeri Chimensis et Caroli Secontensis episcoprum, Heinrie marchionis Istrice, Bernardi de Lübenowe, Hermanni de Ortenburch et Wilhelmi de Heunburch comitum . . . \* ).

1228 . . . Graf Wilhelm von Hennburg versetzt den Markt Bleyburg sammt den Zehenten von den Neuhrüchen, beides von dem

<sup>1)</sup> Meiller. Urk.-Reg. zur Gesch. der Babenberger, S. 136.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, S. 141.

Patriarchate von Aquileja als Lehen herrührend, für 200 Mark Silber dem Grafen Hermann von Ortenburg 1). Hier haben wir den ersten Beweis, dass Graf Wilhelm sich in

Hier haben wir den ersten Beweis, dass Graf Wilhelm sich in Geldverlegenheiten befand und vom Grafen Hermann Geld borgte.

1229 am 3. September zu Bozen, Graf Urieh von Ulten überträgt unter dem Titel einer Schenkung nuter Lebenden das Obereigenthum über einige seiner Besitzungen in Tirol an Herzog Leopold von Österreich und Steier und ertheilt dem Grafen Hermann von Ortenburg als Stellvertreter des Herzogs die Investitut darüber unter der Bedingung, dass Graf Ulrich und seine Erken jene Besitzungen als rechtes Leben inne lahen, nach seinem Tode aber, wenn er ohne Erben sterbe, benannter Graf Hermann und dessen Erben alle jene Güter besitzen sollten.

Anno domini 1229 Indiet. II. die tertio intraute Septembris nurgo Bozani in domo Henric't Vilnati in praesentia conitis Adepteride Tirol, domini Alberonis de Wanga, sui fretris domini Perfoldi, domini Gozalki (Gottsehalet) de Griess et aliorum. bibque dominas Oddriens comes de Vlten nomine donationis inter vivos, nt angius propter aliquam causam revocari non possit, investivit comitem Hermannum de Ortenbarge, recipientem vice et nomine Lupoldi Ducis insolutriche, de uno manso, qui apect in Ricel in Gozo ubi dictiur Conservey et de uno molendino, quod jacet in praedicto loco et de dualus swaigis, quae jacent in monte de Mett et de uno manso, qui jacet in Cermes et de tribus mansis supra Places . . .

Ego Zanclius notarias sacri palatii interfui rogatusque scripsi\*). Die genaunten Orte lagen nach Herra v. Meilter und zwar Cermes (jetzt Tschermes, auf der Karte von Tirol und Vorariberg von Adolph Stieler Tacrms, südlich von Meran) am Ausgange des Ultenthales in das Etschhlal sädlich davon Plesce (Platzes, and der Karte von Stieler Platzers); östlich von diesem am linken Uter der Exteh Mötten mit dem gleichnamigen Berge (mons de Mell); Crouzwerg (Crouzwerg ist wahrscheinlich unv verschrieben) ist der, Gebirgsung Kreuzberg zwischen Tschermes und Platzes und in jener Gegrad ist anch Ried zu suehen (auf der Karte von Stieler nicht angegeben).



P. Apostelen de Apostolis. Clavis laudab. antiq. Vol. VIII. Fnl. 183, im st st, Joanneum.

<sup>2)</sup> Meiller. Urk.-Reg. zur Gesch, der Babenberger, S. 145 und 263.

Graf Hermann von Ortenhurg hatte um diese Zeit mit dem Stifte Rieihersberg in Bayern einen Streit wegen eines Gutes zu Werners dorf an der weissen Sulm in Steiermark, indem er hehauptete, dasselhe von dem Propste Heinrich jenes Stiftes gekauft zu hahen während dieses die Rechtmässigkeit des Kaufes nicht anerkannte. Der Streit darüher kam vor den Erzhischof Eherhard II. von Salzburg, weleher am 3. December 1229 zu Enns in Gegeuwart des Herzogsteben der Stifte das Besitzrecht zusprach, dem Grafen aber das Vorrecht zuerkannte, dass ihm das Gut, wenn es vom Stifte je verkauft würde, um 200 Mark Friesacher Pfennige überhassen werden sollte 1).

Üher denselben Gegenstand hahen wir auch folgende Urkunde:

(Ohne Datum.) Propst Friedrich und das Capitel von Reichersberg thun kund, dass Graf Hermann von Ortenhurg von dem Streite, den er einige Zeit hindurch mit der Canonie Reichersherg wegen des Gutes in Werenhersdorf (Wernersdorf) und anderer jener Canonie gehörenden Güter, welche er in Gegenwart des Erzhisehofs Eberhard von Salzburg und des Herzogs Leopold von Österreich und Steier gekauft zu hahen hehauptete, geführt habe, abgestanden sei unter der Bedingung, dass jenes Gut, wenn die Canonie es einmal verkaufen wolle, ihm oder seinen Erhen um 200 Mark Frieaacher Pfennige überlassen werden soll. Bis zur vollen Entrichtung des Kaufschillings hleibe das Gut im Besitze des Stiftes; werde der Kaufsehilling innerhalh zweier Jahre nicht vollständig erlegt, so könne das Stift das Gut wem immer verkaufen, doch soll die Voortei üher jenes Gut dem Grafen znfallen, das Stift aher seiner Verpfliebtung ledig sein. Sollte es wirklich einmal zu jenem Verkaufe kommen, so soll die darüher ausgefertigte Urkunde, welche als conditio sine qua non die Einwilligung des Capitels enthalten soll, an einem für heide Theile sieheren Orte hinterlegt werden. Für die zu jenem Gute gehörige Fischerei werde das Stift jährlich nur 2 Mark nehmen, doch soll der Graf diese Summe nicht vermindern. Zeugen: Carolus Episcopus Seeeoviensis, Conradus Neuenhurgensis, Bernbardus de domo St. Floriani, Magister Henrieus Dolrensis (?), Magister Bernhardus Frisacensis Praepositi 2).

<sup>1)</sup> Muchar. Gesch. von Steiermark. V. Band, S. 113.

<sup>2)</sup> Copialbücher, 1 Band, S. 1038-1039.

Aus dem Ganzen scheint herrorzugchen, dass Graf Herman nas Gut Werners dorf zwar von dem Propste Heinrich gekauft habe, jedoch ohne Einwilligung des Capitels, und dass er weder die Kaufsurkunde belibringen, noch die gesehehene Bezahlung nachweisen konnte; wesswegen für den Fall eines künftigen Verkaufes jenes Gutes sehon vorläufig die obigen Bedingungen festgestellt wurden.

Die Urkunde hat kein Datum; aber man ersieht ans dem Inhalte, so wie aus den Zeugen derselben, dass sie ebenfalls am 3. December 1229 zu Enns ausgefertiget worden sei.

1230 am 11. Juni . . . Herzog Bernhard von Kärnlen übergibt an Seekau ein Gut zu Lonschach, welches Gisella, die Gemahlin Gerard's von Monr, mit Einwilligung ihrer Geselwister Siboto, Helmwik und Gerbirge dahin gesehenkt halte. Zeugen: Hermannus comes de Ortenburch, Wilhelmus comes de Hanenburch, Wiehard de Charlspereb . . . . ).

1230 erscheint Graf Hermann von Ortenburg als erster Zeuge in einer Urkunde des Bischofes Heinrich von Brixen\*) und befand sich also damals in Tirol.

1231 mense Januario, V. Indict. in ciritate Ravennae. K. Friedrich II. uimmt das Stift Melk in seinen Schutz. Unter den Zeugen: A. Dux Saxoniae. O. Dux Meraniae. B. Dux Karinthiae. Comes II. de Hortenberch. . . . 3).

Ob unter diesen Comes H. unser Graf II ermann oder der Graf Herinein aus Bayern, des Pfalzgrafen Rapoto II. Bruder, zu versteben sei, ist ungewiss. Für ersteren könnte der Umstand geltend gemacht werden, dass auch der Herzog Bernhard von Kärnten, mit dem er auf das innigste Berhendet war, unter den Zeugen vorkömmt.

(Ohne Dalum, aber wahrzeheinlich 1232 vor Pfüngsten). Komzad, verwählter Bischof von Freising, but kund, dass er das von der Freisinger Kirche herrührende Lehen des Gröfen von Lewenan in der Mark dem Herzoge Bernhard von Kärnten verliehen labe und gelobt, diesen Bestitze des Lehens gegen Jedermaan zu sehirmen. Zeugen: Uto praepositus, Eberhardus diesams Frisingensis. Isenrieus emmerzius. Conradus pineeran. Heinrieus de Vagen. Engelwannus de Alchdorf.

<sup>1)</sup> Muchar. Gesch. von Steiermark. V. Band, S. 123.

<sup>2)</sup> Hormayr, Gesch, der gefürst, Grafschaft Tirol, I. Theil, 2, Ahth., S, 379.

<sup>3)</sup> Hueber, Austria ex Arch. Mellic, illustr. pag. 18.

Archiv. XXX. 2.

Sighardus dapifer. Comes Hermannus de Ortenburg. Fridericus de Falkenberg. Fridericus de Woldenberg et alii quam plures 1).

Bischof Konrad I. von Freising, erwählt 1230 oder 1231, wurde 1232 zu Pfingsten zu Friesseh vom Erzlisschofe Eberhard II. von Salzburg zum Bischofe geweiht. Obige Urkunde mag daher, da Bischof Konrad nur Electus genant wird, ror seiner Weihe, mithi nor Pfingsten 1232 augsetselft worden sein, und zwar wahrscheinlich zu (Bischof-) Lack in der Mark (Krain), da die zwei letzten Zengen Ministeriale der Freisinere Kirche in Krain waren.

Unter dem Grafen von Lewenan ist Bernhard der letzte Graf von Linbenowe (Liebenau), gestorben am 17. April 1229, zn verstehen. In welehen Gütern sein Lehen bestanden habe, wird leider nicht angegeben.

1232 im April zu Aquileja. K. Friedrich II. verbietet den deutschen Städten, ohne Genehmigung der Erzbischöfe und Bischöfe Versammlungen zu balten und Wahlen von Bürgermeistern, anderen Obrigkeiten, Zunftvorstehern ete. vorzunehmen?).

1232 im Mai zu Portenau. K. Friedrich II. ächtet den Grafen Konrad von Wasserburg und dessen Mitschuldige wegen Beranbung Regensburgischer Ministerialen <sup>2</sup>).

1232 im Mai in Critiale bestätiget K. Friedrich bei seiner Cusammenkunf mit seinen geliebten Sohne K. Heinrich den Fürsten und Grossen des Reiches auf ihr Bitten ein Privillegium, welches jener ihnen auf dem allgemeinen Hoftage zu Worms (am 1. Mai 1231) gegeben hattel<sup>1</sup>

In allen drei Urkunden kömmt nach A. Saxoniae, O. Meraniae und B. Karinthiae duecs comes H. de Ortenbere vor, wobei es, wie ieh sehon o hen hei der Urkunde vom Jahre 1231 bemerkt habe, zweifelbaft ist, ob darunter der Graf Heinrich von Ortenburg aus Bayern oder der Graf Hermann von Ortenburg aus Kärnten zu verstehen sei; ich vermuthe, der letztere.

1232 am 4. September . . . Herzogin Theodora, Witwe Herzog Leopold's, schlichtet den Streit zwischen dem Abte Wolfker von

<sup>1)</sup> Copialhücher. f. Bd., S. 1045. Die Fontes rer. Austr. I, pag. 4 setzen diese Urkunde

irrig um das Jahr 1246 an, in welchem Bischof Konrad längst nicht mehr Electus war.

2) Hormayr, Sämmtliche Werke. III. Band, S. 449-450.

Ehendaselbat, S. 450-451.

<sup>4)</sup> Böhmer. Regesten, S. 125, Nr. 124.

St. Lambrecht und den Ministerialen Ulrich und Diet mar von Lichten stein wegen gewisser Besitzungen bei Lassnich, gemeinhin Gereut genannt. Unter den weltlichen Zeugen der erste: Comes Hermannus de Ortenburch . . . . ).

Dieser Ulrich von Lichtenstein ist eben der Minnesänger, dessen wir öfters erwähnten.

1232 kam es zwischen Herzog Berahard von Kärnten und Bischot Ekhert von Banberg, da die 1227 abgeschlossene Übereinkunft von beiden Seiten nicht gehalten worden zu sein sebeint, zum Kriege, an welchem auch Graf Hermann von Ortenburg auf Seiten des Herzogs Theil nahm. Im Lavanthlate zwischen St. Andrei und Wolsherz, welches der Hauptort der Bambergischen Besitzungen in Unter-Kärnten war, stiesen die Gegner auf einander und lieferten sich ein Treffen, in welchem Bischof Ekhert geschägen und gefangen wurde.

Wir haben zwar für diese Nachricht keinen anderen Gewährsmann als Megiser, der uns nicht selten Dichtung für Wahrbeit gibt, aber diesmal dürfte seiner wie gewöhnlich ungeheuer weitläußgen Erzählung eine geschichtliche Thatsache zum Grunde liegen.

1236 stiftet Bischof Ekbert von Bamberg die Prämonstratenser-Propstei zu Griffen. Zeugen: H. (Hermannus) de Ortenburg, Albertus et Wilhelmus de Heunburg comites . . . °).

Wenn die Zeugenasführung bei Eichhorn, welcher Heinricus de Ortenburg angibt, riebtig ist, so ist unter dem ersten Zeugen der Graf Heinrich I. von Ortenburg aus Bayern zu versteben, denn Heinrich, der Bruder des Grafen Hermann, war damals sehon längstnicht mehr am Leben. Vielleicht aber woren in der Urkunde die vonamen der Zeugen blos durch die Anfangsbuchstaben-H. de Ortenburg, A. et W. de Heunburg comites bezeichnet, in welchem Falle nur Hermannus gelesen werden könnte.

1237 im Februar zu Wien. K. Friedrich II. bestätiget die Privilegien des deutschen Ritterordens und debnt dieselben auch auf die Bestäungen des Ordens in Österreich, Stefer und Krain aus. Zeugen: König Wenzel von Böhmen, seehs geistliche Fürsten, die Herzoge von

<sup>1)</sup> St. Lambrechter Urkunde.

<sup>2)</sup> Eichhorn. Beiträge zur ält. Gesch. und Topogr. Kärntens. 1. Sammlung, S. 233, wo jedoch der ernte Zeuge irrig. Heinrieus anstatt Hermannun genannt wird. Tradpert Neugart, der eine Abschift ans einem Copisibuche von Wolfsberg gesehöpft bette. hat ausdrücklich Uermannus.

Bayern und Kärnten, mehrere Pfalz- und Landgrafen und Grafen, dann Zeugen aus Österreich, hierauf Zeugen aus Steiermark, asmilleit-Cones Ulrieus de Phannenbere, Comes Wilhelmus de Hunenbure, Cones Ilremanus de Orienbure, Listoldus et Ulrieus de Wildonia, Friderieus et Ibratidius de Betoew etc. 9).

Antfallend ist es, dass der Graf Ulrich von Pfannberg, der erst einen Monat zuvor in den Grafenstand erhoben worden sein konnte, den Grafen von Heunburg und Ortenburg, aus so alten gräflichen Häuseru. vorgeht.

1237 im April au Wien. K. Friedrich II. verleith der Stadt Wien einen Freibeitsbrief und erhelt sie zu einer Reichstatult. Zeugen nach vielen geistlichen und weltlichen Fürsten und Grafen anch Comes Hermannus de Ortenbarch, Comes Willtelmus de Heunenbarch, Comes Conradus de Hardekke, Heinriens de Schaumburch etc. \*).

1237 im April zu Enns. K. Friedrich III. hestätiget den Edlen und Ministerialen von Steiermark ihre alten Handreaten. Unter den sehr vielen Zeugen ausei: Conues Hermannus de Ortenbarch, Comes Hartmannus de Tylingen, Comes Wilhelmus de Heunenburch, Comes Cooradus de Hardekke, Heinries de Schowenburch etc. 3).

Da der Käiser in diesen Urkunden des Herzogs Friedrich von Österreich und Steier als seines Feindes und als eines von ihm abgesteten Herzogs erwähnt nud die Steirer wegen ührer Treue und Anhäng-lichkeit loht, so sieht man, dass Graf Herm ann in diesem Kriege, zu dessen Führung der Käiser selbst nach Steiermark und Österreich gekommen war, amf der Seite des letzteren stand. Dies war auch ganz natärlich, da der Graf von Orten burg seine Grafschaft vom Reiche und Kaiser zu Lehen trug und somit dem Kaiser Heeresfolge zu leisten sehuldig war.

Als der Kaiser hierauf im Begriffe war, Wien zu verlassen, ernannte er den Bischof Eekbert von Bamberg zu seinem Statthalter zu Wien und zum Reichsverweser von Österreich and Steiermark. Da der Bischof in dieser hohen Stellung viel Geld brauchte, so nahm er von dem Grafen Herman von Ortenburg, der immer eine volle Gasse hatte, 210 Talente Wiener Pfennige zu leitien und verpfindete



<sup>1)</sup> Diplomal. sac. Styriac. T. II, pag. 182.

<sup>2)</sup> Lambacher, Österr, Interregnum, Anhang, S. 17.

<sup>2)</sup> Lünig. Reichsarchiv. Continuatio II., pag. 141-142.

ihm dafür 30 Mark Friesacher Pfennige Einkünfte von gewissen zu St. Martin (bei St. Miebael) im Lung au gelegenen Gütern, so wie noch andere Güter im Lungau mitsammt deren Mannschaft. Die Zurfeklösung der erstgenannten dieser Güter geschalt erst im Jahre 1282 durch Bisehof Berthold von Bamberg. (Sieh Urkunde vom 25. Februar 1282.)

1238 am 20. Februar, Indiet. XI. (ohne Angabe des Ortes). Bischof Ulrich von Gurk macht bekannt, dass Graf Hermann von Ortenburg den Ministerialen der Gurker Kirche, Ulrieb von Liebenberg, wegen desselben Seblosses (Liebenberg) und dessen Zugehörung als seinen Mann zu wiederholten Malen angesprochen habe unter der Behauptung, dasselbe Sehloss gehöre zum llerzogthume Steier und sei ihm vom Herzoge von Steier um 200 Mark als Lehen verliehen worden und dass sieh derselbe nach langem Streite endlich mit Ulrich von Liebenberg dabin vergliehen habe, dass Ulrich und seine Sohne jenes Schloss von dem Grafen Hermann als Lehen empfangen sollen .- Dabei sei auch zwischen ihm (dem Bischofe Ulrich) und dem genaunten Grafen folgender Vergleich geschlossen worden: Der Bischof tritt dem Grafen vier Kinder des Ulrieb von Lichenberg, nämlich Walehoun, Heinrich, Ulrich und Adelheid, ab und empfängt dagegen von dem Grafen vier andere Ministerialen, nämlich Heinrich sammt seiner Gemahlin und Hermann und Irmgard von Hungerberg. Sümmtliche Kiuder Ulrich's von Liebenberg baben das Recht auf das Lehen ihres Vaters und die Sohne konnen darauf ihre Gemahlinnen anweisen und die Töchter können es ihren Gatten als Mitgift zubringen. Die an den Grafen abgetretenen Söhne des Ulrich von Liebenberg sind nicht gebunden, Ortenburgische Ministerialinnen zu beirathen; doch fällt die Hälfte ihrer Kinder dem Grafen zn etc. 1).

Der Aussteller dieser Urkunde, Bisehof Ulrich von Gurk, war selbst ein Graf von Ortenburg und Hermann's Bruder, von dem wir bereits oben gehandelt haben; der geistliche Curialstyl aber erlaubte es ihm niebt, den Grafen Hermann seinen Bruder zu nennen; für den Niehtkenner dieses Verwandtschaftsverhöltnisses erseheinen sie daher als Frende.

Von dem einstigen Schlosse Liebenberg, westlich von Pulst, Gradenegg gegenüber, ist nur mehr eine Ruine, Liemberg genanut,



<sup>1)</sup> Copialbücher, I. Band, S. 869.

übrig, welcher beutige Name aus Lieb nberg durch Ausstossung des Lippenbuchstabens b und durch Übergang des n in m entstanden ist.

Es könnte befremden, dass Liebenberg, mitten in Kärnten eglegne, ein steirisches Lehen geweens sei, aber und dieselbe Weise, wie Herzog Leopold von Österreich und Steier (sich Urkunde död. 1229 am 3. September zu Bozen) Überlehensherr einiger Güter im Ulten- und Esteihhalt geworden war, auf dieselbe Weise meine ich konste auch ein Herzög von Steier die Überlehensherrlichkeit über Liebenberg rehalten baben.

1239 am 4. Januar (ohne Ortsangabe). Graf Wilhelm von Heunburg erklärt, dass er für mehrere Sebulden, deren Bezablung Graf Hermann von Ortenburg von ihm fordere, diesem das seinem Bruder Albert Grafen von Heunburg, Domherrn zu Passau, gehörige Sebloss Lessach mit silne Zugebörungen und Rechten nach der Tode seines Bruders Albert zu Zahlungsstatt abtreten wolle. Welcher Theil den Vertrag nicht hielte, sollte eine Strafe von 50 Mark Silber bezablen. Zugleich wurde bestimmt, dass, wenn einer der vertragschliessenden Theile ohne gesetzliche Erben abginge, der andere Theil die sämmtlichen Götter des Mogestorbenen erben soll ).

Zu diesem Vertrage gab Graf Albert in folgender Urkunde seine Einwilligung:

1239 am 16. September zu Villach. Albert Graf von Heunburg, Domherr der Kirehe zu Passan, sehenkt für den Fall seines Todes, senn er ohne gesetzmässige Erben aus einer ebenbürtigen Gemahlin, falls er eine solehe heirsten würde, abginge (si sine herede legitimo ex uxore sua si quam duerert sibi decentem, decedere conlingeret), seine ihm eigenthümliche Veste und Herrschaft Lessach mit aller Zugehörung, ausgenommen 10 Mark Einkünfte, welche für sein Seelenleit! verwendet werden sollen, dem Grafen Hermann von Ortenburg 9).

Dieser hatte sich verrechnet, wenn er auf den baldigen Tod des Grafen Albert hoffte; denn dieser lebte noch 1252 und därfte sieherlieb noch ibn überlebt haben. Erst Hermann's Söbne mögen Lessach bekommen haben, obwohl es in der Urkunde ddo. 1203 am 25. April,



<sup>1)</sup> Apostelen de Apostolia. Clavis laudab, antiquit. Vol. VIII. Fol. 185.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

mittelst welcher die Brüder Heinrich und Friedrich die Verlassenschaft ihres Vaters Hermann unter sich theilten, nicht genannt wird.

Nach meinem Dafürlahlten lag das in Frage stehende Lessach in Krain, workundlich die Grafen von Heunburg ebenfälls Besitzungen hatten, da Lazius angibt, dass Graf Wilhelm von Heunburg wegen des Schlosses Lesach in Krain mit dem Grafen Hermann von Ortenburg eine bedeutende Fehde geführt habe ').

Les ach, krainerisch Leže, ist das jetzige Les ch ach im gleichnamigen Vicariate im Bezirke Radmannsdorf.

Die Fehde, deren Lazius erwähnt, mag übrigens wohl dem Vertrage vom 4. Januar 1239 vorausgegangen und durch denselben beendiget worden sein.

1239 . . . Udalriei episcopi Gurcensis obligatio ob certam pecuniac summam pro necessitate ceclesiae sume mutuo acceptam Comitibus Hermanno et Ottani de Orteaburg tamquam mutuantibus data'), d. i. Schuldversehreibung des Bischofes Ulrich von Gurk an die Grafen Hermann und Otto von Orten burg über eine gewisse Gedsumme, welcher eff für Beddrifusse seiner Kirche von jenen aufgenommen habe.

Man sicht aus dieser und den vorausgehenden Urkunden, wie gute Wirtbe die Grafen von Ortenburg waren. Dass dieser Bischof Ulrieh von Gurk ein Bruder Hermann's und Otto's war, haben wir bereits früher bemerkt.

Graf Otto wird in dieser Urkunde seit 14 Jahren zum ersten Male wieder erwähnt, indem er seit 1225, wo man ihn in einer Urkunde ddo. San Germano im Juli 1225 fand, nirgends mehr ersehien. Dass er während dieser Zeit von seiner Heimath abwesend gewesen sei, kan mit Sieherheit angenommen werden, aber wo er gewesen sei, welche Tlaten er ausgeführt habe, darüber findet man nirgends Anfachluss.

1240 pridie Idus Aprilis (12. April) Villaei. Gerinoldus civis Villacensis eomiti Hermanno de Ortenburg solutionem obligationis obligatae sibi ab Udalrieo de Thurn pro 34 mareis assignavit.

Ich glaube die Sache so verstehen zu sollen: Ulrich von Thurn batte von dem Grafen Hermann ein Darlehen von 34 Mark aufgenommen und in der Polge den Villacher Bürger Gerinold beauftragt, dem

<sup>1)</sup> Lazius. De migrat, gent, pag. 181.

<sup>2)</sup> Apostelep, T. VII. Fol. 84.

<sup>3)</sup> Apostelen. VIII. 183.

Grafen die 34 Mark zu bezahlen und so die Schuldverschreibung einzulösen, welchem Austrage Gerinold mittelst obiger Urkunde nachkam.

Gerinold scheint daher nicht ein kleinstädtischer Kaufmann, sondern ein Wechsler gewesen zu sein, was auf die damalige Wichtigkeit von Villach als Handelsstadt, welche den Verkehr zwischen Deutschland und Hallen vermittelle. hindeutet.

1240 am 13. Juli zu Graz. Herzog Friedrich II. von Österreich und Steier verpflichtet sich, den Bischof Rüdiger von Passan, dessen Leute, Besitungen und Rechte künftighin als in seinem besonderen Schutze stehend gegen Jedermann und zu allen Zeiten nach Kräften zu sehützen. Zeugen nach den Geistlichen: Comes Chunardan det Hardeke, Comes Otto de Ortscharder, Heinrieus Schillis de Schowenberch)

1240 am 23. August zu Judenhurg. Herzog Friedrich II. verleiht dem Salzburger Domeapitel die Freiheit, Wein und andere Lebensmittel sowuhl zu Wasser als zu Land frei von allen Maut-, Zoll- und anderen Abgahen zu verführen. Zeygen nach den Geistlichen: Conradus de Hardeke, Otto de Ortenburch, Willehalmus de Hvnenhurch, Ulrieus de Phannenberch comites ste-3).

1240 am 26. August zu Leoben. Herzog Friedrich II. nimmt das Kloster Vietring in Kärsten sammt alleu seinen Besitzungen und Utterthanen in seinen hesonderen Schutz. Zeugen nach den Geistlichen: Bernardus Dux Karinthiae, Conradus comes de Hardeke, Otto comes de Ortenburch, Wilthelamus comes Hunenburch, Utrieus comes de Phannenherch et alii quam plures 3).

Um diese Zeit hatte sich Herzog Friedrich mit dem Kaiser hereits wieder ausgesöhnt, weaswegen man auch die ohen als Zeugen genanten Grafen wieder in seiner Umgebung findet. Graf Otto von Ortenburg hatte im Sommer den Herzog auf seiner Reise durch Steiermark begleitet und kam sammt seinem Bruder Hermann im Winternach Wien, von wo sie mit ihm im folgenden Jahre nach Passau zogen, wo man sie am 1. März 1241 noch findet. Vor seiner Ahreise nach Wien trifft man den Grafen Hermann noch als Zeugen in folgender Urkunde:

<sup>1)</sup> Meiller, Urk.-Reg. zur Gesch. der Babenberger, S. 161,

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, S. 162.

<sup>3)</sup> Ebendaselbsi, S. 163.

1240 . . . Hagno der Freie von Gorisach (Hagno Libertinas de Gorisach) gibt mit Eiswilligung des Grafen Meihard als Vogtes des Klosters (Miltstatt) und Landriehters (judicis provincialis) sein Allód dem Kloster Miltstatt unter der Bedingung, dass sein Noffe (nicht genannt) dasebts eine Frähende erhalte. Zeugen: Comes Hermonus de Ortschurch. Ministeriales Ulricus de Riphenberch, Heinricus de Lucas, Püligrimus de Malletin, Abbas Martinus)

1240 am 29. December av Wien. Herzog Friedrich It. naueht kund, dass er in Berfacksichligung der Verdienste des Bischofs Konrad von Freisingen die Vogtei in Enzenstorf von seinem Ministerialen Ulrich von Pillichdorf mm 500 Talente wieder eingelöst habe mit dem ausdrückslichen Vorrbehalte dieses Vogteirechtes für sich und seine Nachkommen, welches dem Bisthume nur dann anheimfallen sollte, wenn er (der Herzog) oder seine Nachkommen es verfüsserk haben sollten. Zeugen: Comes Hermannus et Comes Otto de Ortenburch, Wernhardus de Schawenherch etc. s).

1241 am 18. Februar zu Wels. Das Kloster Kremsmünster schliesst mit Hartnid von Ort einen Vergleich wegen des Vogteirebles über einige Besitzungen dieses Klosters. Zeugen: Comes Ulrieus de Phannenberch, Lintoldus et Urieus de Wildonis, 0tto comes de Ortenburch, comes Willechaus de Heunenburch etc. 3).

1241 am 18. Februar zu Wels. II. Friedrich II. bestätiget obigen Vergleich zwischen dem Kloster Kremsuffnster und Hardnick von Ort wegen des Vogteirechtes über einige Bestätzungen des Klosters. Zeugen: Comes Ulrieus de Phannebereh, Comites Hermannus et Otto fratres de Ortenburch, Comes Wilhelmus de Heunenburch et. 91.

1241 am 1, Mirz zu Passau. H. Friedrich II. verleitt dem Domcapitel ron Passau die Begünstigung, alle Victualien ohne Mant- und andere Abgaben auf der Donau und auf dem Inn verführen zu dürfen. Coram testibus (nach den Geistlichen): Hermanno et Ottone comitibus de Ortenburch, Wernhardo et Heurico nobilibus de Scoumberch et aliis quam pluribus 9.

<sup>1)</sup> Abschrift einer Millstätter Urkunde im st. st. Joanneum.

<sup>5)</sup> Meiller, Urk.-Reg, zur Gesch, der Babenberger, S. 164.

<sup>3)</sup> Urkundenbuch des Stiftes Kremsmäuster, Nr. 70, S. 87,

<sup>4)</sup> Meiller, S. 165 and Urkundenbuch, Nr. 71, S. 88.

<sup>5)</sup> Meiller, S. 166.

Während der Herzog noch zu Passau verweitte (er war daselbat noch am 11. März), erhielt er die Nachrieht von dem Einbruche der Mongolen in Schlesien und Ungarn und eilte augleich noch im Monate März dem hartbedrängten König Bela IV. von Ungarn zu Hilfe. Zu Petst angekommen, hilft er diesem, den Tataren den Übergang üher die Donan zu wehren, und treibt sie in die Flucht. Den in Mähren eingefallenen Mongolen brachte der Held Jaroslaw von Sternberg im April bei Olmatz eine grosse Niederlage bei. Da aber die Flüchtigen sich zum Hauptheere unter Batu-Chan nach Ungarn begeben und die Kumanen, die von den Ungarn abgefallen waren, sich mit den Fedien vereiniget hatten, da verliess Herzog Friedrich, um für die Vertheidigung seiner eigenen Länder zu sorgen, Ungarn und begab sich nach österreich zurück. Die Gefahr wuchs, als K. Bein amf der Haide Moky am Flusse Sajo gänzlich geschlagen worden und nur mit Noth der Gefangenschaft oder dem Tode entrangen war.

Inzwischen hatte Herzog Friedrich Zeit gewonnen, sieh zu rüsten und die benaehbarten Fürsten zu seinem Beistande aufzufordern und stand, unterstützt von den Hilfstruppen des Königs von Böhmen, des Patriarchen von Aquiligi, des Herzogs von Kärnten und des Markgrafen von Baden, vohlgereitstet und seblagefreit gåd.

Nachdem die Mongolen in Österreich eingefallen waren und Anfangs Juli bereits Wien und Neustadt unsehvärmten, rückte der Hersog ihnen enleggen. Der Anblick des grossen in Schliebtbordnung aufgestellten ehrstlichen Heeres, das ihnen kampfbereit und mothbeseelt gegenüber stand, erfüllte sie plöttlich mit einem sollen Schrecken, dass sie, anstalt zu kämpfen, eilig die Flueht ergriffen und in wilder Verwirung nach Ungarn zurück flohen. Das christliche Her jagte ihnen nach, iddetet viele Tausende der Feinde und machte ein ungeheure Beute. Der Schrecken der Mongoleu war so gross, dass sie sich auch in Ungarn nicht für sicher hielten, sondern nach Russland zurückeltlen.

Es kann nicht im geringsten daran gezweifelt werden, dass auch Graf Otto von Ortenhurg an der Vertreibung der Mongolen Theil genommen habe; ja es ist sogar wahrseheinlich, dass er sebon von Passau aus den Herzog hach Ungarn begleitet habe.

Sein Bruder Hermann aber scheint sich von Passau aus nach Tirol begeben zu haben, wie man wenigstens aus folgender Urkunde sehliessen muss. 1241 am 20. März zu Briven in der Capelle des heil. Hartmann-Egno, erwähler Bischof vom Briven, schliesta mit dem Grafen Albert von Tirol Frieden. Unter den Bedingungen kommen auch folgende vor: Der Bischof soll den Herzog (Otto II.) von Meran und den Grafen Albert von Tirol mit allen ihren Leben gemeinsam und ungetheilt belehnen, mit Assanhme der Kirchenvogtei, die nur der Eine von ihnen auf Lebenszeit haben und die hierard nach Erbrecht auf den Andern übergehen soll. Dagegen soll der Graf für sich und den Herzog in zwei Terminen, die Hälfte am känfligen Feste Mariä Reinigung, die andere Hälfte ein Jahr darunf, 700 Mark Silher sal Gosdengeld (grafia) bezahlen, welche Summe dem Grafen Hermann von Ortenburg gehören soll).

Welchen Anspruch Graf Hermann auf dieses Geld gehalb habe, wird nicht gesegt, zu vermuchen jedoch ist, dass lischoft Egno zum Antritte seines Bisthums, womit grosse Auslagen verbunden waren, von dem Grafen eine bedeutende Geldamme aufgenommen und ihn auf jenes Gnadengeld angewiesen habe.

1241 am 30. April zu Patriarehadorf (hei Lienz im Pusterthale). Egno, erwählter Bischof von Brixen, und Graf Meinhard von Görz erwählten in einem awischen ihnen bestandenen Streite den Grafen Hermann von Ortenburg zum obersten und alleiuigen Schiedsrichter, falls die aufgestellten Obmänner unter sieb nicht einig werden sollten 9).

Ein bemerkenswerther Beweis ehrenden Zutrauens in seine Klugheit und Gerechtigkeit.

Weder aus dieser noch aus der vorausgehenden Urkunde lässt sieh bestimmt entnehmen, ob Graf Hermann beim Absehlusse der darin berührten Verträge per sönlich auwesend gewesen sei.

1241 Indictione XIII. (? XIV.) (ohne Angabe des Tages und Monates) zu Strassburg. Graf Hermann von Ortenburg und Graf Wilhelm von Heunburg sebliessen einen neuen Vertrag ab<sup>3</sup>).

So lautet wörtlich bei Apostelen ein zwar kurzes, aber — schlechtes Urkunden-Regest, indem es von dem Inhalte des Vertrages gar niehts angibt. Wabrscheinlich wurde der Vertrag vom 4. Januar 1239



<sup>1)</sup> Sinnacher. Gesch. des Bisthums Brixen. IV. Band, S. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hormsyr, Beiträge zur Gesch, Tirols im MittelsIter, 1. Band. 2. Ahth., S. 335.

<sup>2)</sup> Apostelen. VIII, 187.

abgesindert; ich vernuthe dies daraus, weil Graf Hermann schon im Jahre 1246, in wetehem Graf Albert von Heunburg noch lebte, dem Erzbischof Eberhard von Salzburg Güter zu Le su eh verkaufte, folglich die Herrschaft Le su ch heesesen haben musste. Er scheint demnach dieselbe schon 1244 nu sich gebracht zu abach.

In demseihen Jahre soll Graf Hermann von Ortenhurg das Schloss Haherneck an Raspo von Trüchsen, der sich auch Herr von Friesach geschrichen habe, verkauft hahen 1).

leh gehe nicht viel für die Wahrheit dieser Nachricht, da mir weder ein Schloss Haberneck, noch ein Raspo von Trüchsen hekannt ist, auch nicht einleuchten will, wie sich dieser einen Herrn von Friesach genannt haben könne, da Friesach dem Erzbisthume Salzhurg gehörte.

1242 am 20. Mai zu Salzburg. Erzbischof Eberhard von Salzburg belehnt den Grafen Hermann von Ortenhurg mit dem Zeheut und dem Hofe zu Werenhers dorf<sup>2</sup>).

Der Erzbischof konnte hiebei nur als Bevollmächtigter des Stiftes Reichersberg, dem das Gut Werenhersdorf gehörte, gehandelt haben, wie man aus der Urkunde ddo. 1229 am 3. December zu Enns ersehen hat.

1243 am 10. März zu Heinhurg (rielleicht nur Himherg?) in Österreich. Ulrich von Hinherech hekennt, die Vogtei über Enzinstorf, welche er vom Herzoge Friedrich von Österreich und Steier zu Lehen getragen lahe, demselben heingesagt zu haben, nachdem Bischof Konrad von Freising ihm dafür 10 Talente Wiener Münze entrichtet habe. Coram testihus: Friderico duec Austrie et Styrie ac domino Carniole, Chunrado de Hardeke, Hermanno de Ortenburch, Wilhelmo de Hunenburch comithus etc. 9).

1243 am 15. Juli zu Graz. Herzog Friedrich von Österreich und Steier nimmt den Bischof Rudger von Passau und alle dessen Leute und Güter in seinen hesonderen Schatz. Zeugen: Eberhardus Salisburgensis Archiepiscopus, Heinrieus Episcopus Seccoriensis, Liuprandus Archidiaconus Carinthine, Comes Chunradus de Hardekke, Comes Olto de Ortenbarch, Heinrieus nobilis de Schowanburch etc. 9).

t) Lazius. De migrat. gent. pag. 187.

<sup>2)</sup> Hermann. O. R. (Ortenburgischen Repertorium? oder Ortenb. Regest?)

<sup>\*)</sup> Meiller. Reg. zur Gesch. der Babenberger, S. 175.

<sup>4)</sup> Urk,-Abschrift im Archive des hist, Vereines für Karnten.

Dies ist die letzte Urkunde, wonis Graf Otto ersekeint, und es ist desshalb anzunehmen, dass er hald darauf gestorben sei, und zwar in Österreich. Ich vermuthe dies daher, weil man ihn in der letzten Zeit immer in Gefolge des Herzogs Friedrich findet. Eben dieser sein Aufestalat am Hofe des kriegerischen Herzogs und seine oft lange Abwesenheit aus Kärnten seheinen zu beweisen, dass er mehr ein Mann des Krieges als des Friedens gewesen sei und sich besser darauf verstanden hahe, Geld anzuhringen als zusammezunehreren, wie dies aein Bruder that. Er seheint unvermählt und kinderlos gestorben zu sein, da weder von einer Gemahlin noch von Kindern desselben eine Spur verkömnt.

## §. 3. Hermann II, allein 1).

Graf Hermann latte in Betreff gewisser bei Trahofen in Kranten gelegener Güter, welche er im gente Ginalmen, dass sie ihm durch den Tod seines Oheims, des Grafen Heinrich von Wartenberg, erbrechtlich augefallen und daher sein Eigentlum seien, viele Jahre lindurch unangefoelten besessen und genossen latte, mit dem Bischofe Konrad von Freising, der sie als Eigentlum seiner Kirche samprach, einen laugishriegen Sterit, der sogar in Gewalthtäßigkeiten und Felden ausartete. Nachdem er jedoch endlich vom Bischofe überzeugt worden war, dass jene Güter wirklich der Kirche von Freising gehörten, so stellte er sie 1244 derselhen zurück, wogegen ihm der Bischof den Ersatz sowohl des Schadens als der bezogenen Einkünfte erliess.

1244 am 19. Februar zu Wieu.

Notum sit omnibus — quod ego Comes Hermannus de Ortenbardon possessiones quasdam sitas in Trashoren, quarum proventus et usuffuetum jam diu tensi et percepi, eredeus hoe mili competere oceasione patrui mei Comitis Heurici de Wartesheres, conflicor pertinere ad ecelesium et Comitis Heurici de Wartesheres, conflicor pertinere ad ecelesium nei Competer ad quam spectant dipole doministia pleno jurc de nune — errorem praeteritum purificans in manus Domini mei Churraldi episcopi renantio praediciis possessionibus et suis pertinentiis hacetenus a me praeter justifismu suurpatis, qui citiam — dampna et

Es lehte zwar damals (1244) noch sein Bruder Ulrich II., Bischof von Gurk, nahm aber an der Regierung der Grafschaft nicht Theil, welche nach Otto's Tode Herm sen allein führte.

injurias ecelesiae suae praetextu supradictae usnrpationis irrogatas relaxavii in Donino et renisit. Et ne a me vet a meis vet a quoibtet heredum mecorum de praedictis raleati lis et quaestio suscitari, praesens instrumentum — trado ecelesiae Frisingensi meo sigillo consignatum praesentibus testibus subnotatis qui sunt D. Werenhardus C (anonicus), Heinricus Capellanus D. Frisingensis especopi, D. Geb. de Tolnz, H. Wagnarius, Albertus de Ardacher, H. de Niwertingen Miles, Heinricus de Hobeuburch, Comes Meinhardus de Rotenekk et alii quam plures.

Datum anno Domini 1244. XI. Kalend. Martii 1).

Mit diesen Besitzungen zu Trahoven (zwisesien Sachsenburg und Spital am südlichen User der Drau, daher Trahosen, d. i. Drau-Hos) hatte es solgendes Bewandtniss:

Hermann's Vater, Otto, hatte einen Bruder, Heinrich, der sieh einen Grafen von Wartenberg nannte. Als dieser und hald darauf auch seine Söhne gestorhen waren, erbte Hermann einen Theil seiner Güter und nahm, da er auch jene Besitzungen zu Trahofen als zur Verlassenschaft seines Oheims gehörig ansah, auch diese in Besitz. Nachdem er sie sehon sehr lang, ohne von Jemanden angefochten worden zu sein, besessen hatte, forderte Bischof Konrad von Freising (erwählt 1230 oder 1231) dieselben als zu seiner Kirche gebörend von ihm zurück. Da weder Bischof Otto II. († 1220) noch Bischof Gerold (abgesetzt 1230) dieselhen als Eigenthum ihrer Kirche angesproeben hatten, so weigerte sieb Graf II ermann beharrlieb, dieselhen auf die Forderung des Bischofs Konrad der Freisinger Kirche zurückzugeben, welche in der Nähe auf dem sogenannten Lurnfelde noch mehrere andere Besitzungen batte. Ja es kam sogar zur Fehde, wobei der Graf diesen Besitzungen Schaden zufügte. Aber Bischof Konrad, auf das thätigste bemüht, die dureb die Sorglosigkeit seines Vorgängers abhanden gekommenen Güter seiner Kirche wieder zurückzuverschaffen, stand von seiner Forderung nicht ab und wusste endlich den Grafen zu überzeugen, dass jene Güter zu Trabofen wirklich dem Bisthume Freising gehören, sprach aber, da der Graf sie im guten Glauhen besessen habe, keine Vergütung der hezogenen Einkünfte und keinen Schadenersatz an, worauf Graf Hermann mittelst ohiger

a 1) Meichelbeck, Eccl. Frising, T. II. pag. 21.

Urkunde jene Güter an Freising abtrat und somit auch wieder einen Beweis seines rechtlichen Sinnes lieferte.

1244 am 9. Mai . . . (wahrscheinlich zu Aquilicja). Berthold, Patriarch von Aquilicja, leistet bis zum Betrage von 1000 Mark Friesacher Münze dem Grafen Hermann von Ortenburg Bürgschaft für die Befreiung des Grafen Ulrich von Sternberg, der sehon lange von jenem in Gefangenschaft gehalten werde ).

Es muss daher in den rorhergegangenen Jahren swischen den heiden Graften eine bedeutende Fehde stattgefunden und Graf Herman abei einen bedeutenden Schaden erilitten haben, weil er seinen Gegner, der in seine Hände gefallen war, so lange Zeit (diu, longo tempore heisst es in den Urkunden-Hegesten) gefangen hielt und weil Patriareh Berthold dem Grafen Hermann sich für die Bezahlung von 1000 Mark Friesacher Münze verbürgte, wenn er jenen frei liesse. Leider konnte ich trotz eifrigen Snehens über diese Fehde nirgends etwas auffinden.

1245 am 11. April . . . Bischof Egno von Brixen verspricht dem Grafen Hermann von Orten burg für allen Schaden, der ihm aus der für ihn geleisteten Bürgschaft entspringen könnte, vollen Ersatz zu leisten aus den Gütern seiner Kirehe, die er bis zur vollen Entschädigung als dem Grafen verpfändt erklär! 3.

Bei welcher Gelegenheit und zu welchem Betrage sich Graf Hermann für den liehoft Egno verfügt habe, ist unbekannt, da Sinnachter in seiner Geschichte der bischöflichen Kirche von Säben und Brizen diese Urkunde nicht ansführt. Dies Eine jedoch, was wir sehon aus so vielen Urkunden ersehen haben, ist auch hier wieder ersichtlich, dass Graf Hermann allenthalben mit seinem Gelde auszuhelfen pflegte und gewiss nicht zu seinem Kneithlich.

Auf die von dem Patriarchen Berthold geleistete Bürgeshaft von 1000 Mark Friesacher Münze ward endlich Gard Ulrich von Sternberg seiner langen Haft entlassen und der Freiheit zurückgegeben, um am 22. Juli 1243 seine Gemahlin, eine Toehter des Grafen Ulrich von Pflannberg, im Stiffe St. Paul zu begrahen, an deren Tode gewiss auch der Gram über das Unglück ihres Gemahles Schuld geweßen sein dürfte.

<sup>1)</sup> Aposteles. T. VII, Ful. 217.

<sup>2)</sup> Ebendasethst, T. VIII, Fol. 186. In Sinnacher's Geschichte des Bisthums Brixen kömmt diese Urkunde nicht vor.

Bücksichtlich der von dem Patriarchen Berthold dem Grafen Hermagleisteten Bürgschaft von 1000 Mark für die Befreiung des
Grafen Ulrich von Sternberg, der von jenem so lange Zeit gefangen
gehalten worden sei (in eaptivitate prefati vomitis Hermanni longo
tempore detenti), ward zwischen jenen beiden am 5. November 1243
"appud Antrum" (in der Hölt), einem Orteuburgischen Schlosen
Krain) ein neuer Vertrag geschlossen, in welchem dem Patriarchen die
Einkfulle von der schuldigen und vertragsmässigen Summe (von 1000
Mark Friessacher Münze) abgrecogen werden sollen ).

1245 am 20, Juli zu Ortenburg.

"Bekannt zei es, dass Puzo, Sohn des Herrn Puzo von Strassburg, sich mit einer Toelter des Herrn Hermann von Wolfspereh, welche eine Ministerialin des Graften Hermann von Ortenburg ist (quae est comitis Hermanni de Ortenburg) vercheitelt habe". Hermann von Wolfspereh verspriebt nun, dass die Hälfte der Kinder, welche Puzo mit seiner Gemallin, Hermanni Toelter, erzeugen würde, der Gurker Kirche gehören soll, jedoch unter der Bedingung, dass diese Kinder, seien sie Sihne oder Toelten, auf allen Erschahdten (in ihrem Geschlechte) vollen Anspruch haben. Zur Bekräftigung dieses Versprechens liess Graf Hermann von Ortenburg sein Siegel anhäugen.

Datum Ortenburch per manum magistri Ulriei 2).

Dieser Meister Ulrich war wahrscheinlich Burgeaplan zu Ortenhurg und zugleich Notar des Grafen Hermann.

An dem Feldrage, welchen Herzog Bernhard von Kärnten, als Bundesgenosse des Konigs Wenzel von Böhmen; in December des Jahrs 1245 gegen Herzog Friedrich von Österreich and Steier unternahm, seheinen die Gräfen von Ört en bur g nicht Theil genommen zu haben, als man nirgendes iene Andeutung davon findet. Dieser Feldrag endete sehr ungfücklich und ruhmlos, indem das böhmisch-kärnterrische Heer geschlagen und Urieh, Herzog Bernhard's Sohn, mit 30 seiner Edelette gefungen wurde, durch besondere Tapferkeit aber zeichneten sich aus die Brüder Scifried und Catold Syrok zuhensnnt die Waisen ass Kärnten.

<sup>1)</sup> Apostelen. VII. Band.

<sup>2)</sup> Urk .- Abschrift im Archive des hist. Vereines zu Klagenfurt.

1246 . . . Erzbischof Eberhard von Salzburg kaufte von dem Grafen Hermann von Ortenburg einige Güter zu Lessach, welche er hierauf dem Kloster Reitenhasslach sehenkte<sup>1</sup>).

1240 am 18. Juni, an seinem 36. Geburdstage, fiel Herrog Friedrich II. in einem Gefechte mit den Ungarn. Da er weder einen Sohn, noch eine Tochter hinterlassen hatte um Käsier Friedrich II. den somit erledigten Färstenlihmern keinen Herrog geben wollte, so entstand in denselben jener anarchische Zustand, den man mit den ardrucke "das österreichische Interregamu" zu hezeichnen pflegt. Wie der kluge Graf Herm ann auch diesen Zustand zu seinem Vortheile benütst babe, werden wir später hören.

1248 am 3. Januar in der Kirche zu Lack (in ecclesia Loka). Werigand (Freisingischer) Vicedom (zn Lack in Krain), Gerloh von Stein and Kourad genannt Gallo sübnen einen gewissen Werso (Wersonem), Schwiegersohn des Konrad Gallo, mit dem Bischofe Konrad von Freising ans. Unter den Zeugen auch: Heinricus de Hohenhurch, Ulriens Marzacleu de Orteburch? 3.

Dieser letzte Zenge ist desshalb wichtig, weil seine Anführung beweist, dass an dem Hofe der Grafen von Ortenburg auch das Hofamt eines Marach alls bestand, wie wir jenes eines Truchsessen bereits aus der Urkunde von 1216 kennen.

1248 am 9. Mai anf dem Schlosse Scherstenberg (in easter Shorpehebere). Wit Berthold von Gotte Gnaden Patriareh de sehl. Sitzes zu Aquileja . . . machen bekannt, dass Hermann Graf von Ortenburg (Hortenburc), unser Getreuer, persönlich vor Uns erschlenen sei und Uns inständig geheten habe, dass wir ihn mit dem Patronstarechte über die Pfarrkirche in Pölan nad mit zwei Theilen der Zebente von allen entweder sebon jetzt angehauten oder ent in Zukunft anzubanenden Nenbrichen auf dem zum Schlosse Zohelsberg gehörenden Gute, Eigenthume oder Bezirke nach dem Tode des edlen Mannes Kontad von Auersberg (Aurspere) welland seines Schwiegersohnes seligen Andenkens beleinen müchten. Wir seinen Bitten grädig entsprechend, hahen ibn daher mit dem Patronatsrechte über die genannte Kirche und mit den gewünschten Zehenten belehnt . . . . . ).

<sup>1)</sup> Hund. Bayrisches Stammbuch. II. Theil, S. 18.

<sup>2)</sup> Meichelbeck. Eccl. Frising. T. H. Instrum. XI, pag. 6.

<sup>3)</sup> Fontes Iter. Austr. T. I, pag. 8-9.

Diese Urkunde ist anser anderem auch desshall wichtig, weil man daras ersielt, dass eine Toehter des Grafen Hermann mit Konrad von Auersberg vermählt, aber sehon vor den 9. Mai 1248 Witwe geworden war. Die Ehe seheint kinderlos geblieben zu sein, weil aonst die Zehente, welche Konrad von Auersberg als Lehen heesesen hatte, wohl seinen Kinderm un eitelt dem Grafen Hermann verlieben worden wären.

Zobelsherg, zwischen Weitelburg und Auersberg gelegen, gehörte sehon damals den Grafen von Ortenburg. Pölan ist wahrscheinlich das benige Pölland sädlich von Laas und ist wold zu unterseheiden von einem andern gleichnamigen Dorfe bei Altenmarkt an der Knina, welches erst 1363 eine eigene Phare erhäup.

1249 IIII. Kal. Februarii (29. Januar) VIII. Indiet. (ohne Ort). Wir Ulrich, Bischof von Gurk, . . . machen bekannt, dass wir ein gewisses Vogteirecht zu Waisenberch, welches der Herr Herzog von Kärnten von unserer Kirche zu Lehen hat, nämlich 70 Metzen (modios) Waizen (siliginis) und Hafer und 3 Mark Friesneher Pfennige, und welches er sehon lange dem Grafen Hermann von Ortenburch als Lehen verliehen hatte, von demselben Grafen von Ortenburch durch Tanseh an uns gebracht haben, indem wir ihm dafür zwei Mansen, gelegen bei der Kirche zu Redentin, und die Vogtei über eben diese Kirche und unsere Zehente, welche wir daselbst haben, gegeben haben, wobei der Graf versprach, dass er sich auf jegliche Weise bemühen werde, den Herzog dahin zu bestimmen, dass er das Vogteirecht in Waisenberch uns und unserer Kirche heimsage und die vorbenannten zwei Mansen mit dem erwähnten Zehent in Redentin in der gleichen Gestalt einer Vogtei von uns und unserer Kirche als Lehen annehme und besitze, welches Recht von dort an der obengenannte Graf von Ortenbarch von dem Herzoge von Kärnten auf gleiebe Weise als Leben innehaben soll. Indessen hat der Graf, bis er jene Heimsagung von dem Herzoge erwirkt haben wird, das genannte Lehen, d. i. das Vogteirecht in Waisenberch Herrn Hartwig, unserm Truchsessen von Waisenberch. und Bertholden von Mötenz (Mötniz) als Lehen verliehen, welches Lehen die eben Genannten, nämlich Hartwig und Berthold. durch die Hand des hesagten Grafen uns und unserer Kirche für 1000 Mark Pfennige versetzt haben, welche Pfandschaft wir, da wir sie nur zur genügenden Sieberheit unserer Kirche angenommen haben, auch ohne Sünde zu besitzen meinen. (Siegel des Bischofs.) Zeugen: Comes Otto Canonieus Babenbergensis. Bertholdus, Regenwardus, Albertus, Lintoldus

Coastlumi de Ortenburch, Ulricus de Sumereke, Ulricus de Trefflich Mildes (Ortenburgenses), D. Otto de Eberstain. De familia autem nostra: Hartwicus Daplier de Waisenberch, Bertholdus de Motini, Wikardus, Chuaradus, Andreas. Friderieus de Gesiez et filii sui Otto et Frideriens et alii (unum plares)

Diese Urkunde ist dessbalb sehr merkwördig, weil sie uns zeigt, welchen Weg man einstellug, um ein als Lehen hintangegebenen Gut oder Recht wieder an sieh zurückzubringen. Der Vorgang, von dem darin die Rede ist, war übrigens nar unter der Voranssetzung, dass der Herzog in die Übertragung des Afterlehens von dem Grafen II er ma an an Hartwig, den Truchsessen von Waisenberg, und Berthold von Metaiz einwilligte, eine rechtliche, widrigen Falles aber eine widerrechtliche Handlung. Jedenfalls wäre Jeder Schein des Unrechtes, denn von der Einwilligung des Herzogs zu jener Übertragung könmt nichts vor, dauferch vernieden worden, wenn der Bischof als Oberlehensherr mit dem Herzoge als seinen unmittelbaren Vosallen auf officenen und geradem Wege wegen des Untausehes jenes Vogteirechtes anterhandelt hätte, anstatt einen etwas zweifelbaffen Weg einzuseblagen und sich dabei mit dem Gedanken, dass der Zweck — der Nutzen der Kirche — das Mitteh heilige, zu berbülger, au berühger, au berühger, au berühger, au berühger, au berühger.

Waisenberg liegt westlieb von Heunburg (jetzt Haimburg), Redentin, jetzt Radentein, aber östlieb von Millstatt.

Auch räcksichtlich der Zeugen ist die Urkunde nicht unwichtig. Der erste Zeuge, Graf Otto, Domber von Bambenge, war ein Sohn des Grafen Hermann, die nächsten vier Zeugen waren Burg vögte von Ottenburg, Ulrich von Sumereck und Ulrich von Trefflich waren Ottenburg; beie Krieg zu man nen von ritterlichen Range; endlich war auch der nach den Gurker Ministerialen angeführte Zeuge Friedrich von Güses ein Ottenburg ist ober Dien at man.

1240 IIII. Kal. Febr. (29. Januar)... (ohne Ort). Bischof Ulrich von Gurk und sein Capitel verpfiaden dem Grafen Hermann von Ortenburg für 400 Mark Friesaken Pfemige, die er ihnen geliehen, das Gut Radentbein und verpflichten sich, dasselbe, wenn sie es je verkaufen sollten, Niemanden andern als ihm und seinen Erben zu verüsssern<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Fontes Rer. Austr. I, pag. 12-13.

<sup>2)</sup> Apostelen, T. Vill. Fol. 186.

Der Gegenstand dieser Urkunde hängt in so fern mit jenem der vorausgehenden zusammen, dass, nachdem Graf Hermann Pfandinhaher des Gutes Radenthein geworden war, er in den Untausch des Vogteirechtes zu Waisenberg gegen jenes zu Radenthein um so lieber einwilligen musste. Dass lüschof Ulrich ein Bruder des Grafen Hermann gwesen sel, ist schon füber hemerkt worden.

1240 am 22. August zu Grazzlupp, Meinhard Graf von Görz verpfündet als vom Kaiser hestellter Hauptmann von Steiermark dem Grafen Herm aan von Ortenburg ein Gut der Provinz (Steiermark) zu Grazzlupp, nimmt aber die Vogtei über das Kloster St. Lambrecht ausdrecklich als nicht verpfändet aus und erklärt, dass diese Niemanden audern als dem Hauptmanne von Steiermark zustehen soll.

Ich theile die hierüber ausgestellte Urkunde vollständig mit, weil sie ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Interregnums ist und meines Wissens his jetzt noch nirgends ahgedruckt worden ist.

Nos Meinbardus Comes Goritiae caput Styriae nniversis praesentes litteras audituris salutem. Ex injuncto nohis imperiali mandato capitaneatus officio Styriae Domino Hermanno nobili comiti de Ortenburch auctoritate imperiali praedium provinciae in Grazzlupp pro quadam snmma pecuniae ohligavimus, ut domino nostro pracelaro imperatori servitia exhibeat grata et accepta. Volentes igitur monasterium sancti Lamherti propter offensam conservare, advocatiam dieti monasterii, quae in ducatu Styriae nohis est a domino nostro Caesare commissa, nemini obligavimus sed ipsam advocatiam ratione dominii detinuimus, ut nobis loco capitanei constitutis quandam praestationem pro mnnere advocatiae exsolvat et aliqua. dum locus fuit, nobis faciat servitia opportuna. Ut autem praedictum claustrum nullins dominio subaudiat et servitia advocațiae ministret niși capitaneo Styriae praesentem cedulam impressione nostri sigilli roboramus. Hujus autem rei testes sunt Comes de Phannenberch, dominns Hartnidus de Bettowe, dominus Ditmarns de Griven, dominus Heinricus de Traberch, dom. Ulrieus et dom. Ditmarus fratres de Liechtenstain, dom. Chunradus Niger cellarins de Luttenherch, dom. Ortolfus et fratres sui de Stretwich, dom. Dietricus de Puchse, dom. Chunrat de Checzz, dom. Waltherus satar de Voytsperch et Starchandus frater suus et alii quam plnres.

Datum Grazzlupp anno Domini Mo. CCo. XLVIIIIo. XI. Kal. Sepembris 1).

<sup>1)</sup> St. Lambrechter Urkundenbuch. A. Nr. CCIX, S. 158, Spalte 2.

1249 im Monate October zu Fogia bestätigte K. Friedrich II. die oben erwähnte Verpfindung. "obligationem fietam per eundem comitem (Meinhardum de Görz) Mermanno comiti de Ortenburch diliecto fideli nostro apud Orenzhipp pro 600 marcis argenti ratam gerimus et acceptam"!).

Aus dieser kaiserlichen Bestätigung erführt man, dass das Gut Grazzlupp um 600 Mark Silher verpfändet worden sei, während es in der St. Lambrechter Urkunde nur heisst "um eine gewisse Summe Geldes".

Dieses Gut lag westlich von Neumarkt in Ober-Steiermark, wo man noch gegenwärtig die Ortschaft Gross In pp oder Gras lab, wie sie gemeinigließt genannt wird, findet, und seleint damals, wie aus der für jene Zeit bedeutenden Pfandaumme von 600 Mark Silber gesehlossen werden muss, eine grosse Herrschaft gewesen zu sein. In der Polge wird Grazzlupp nitgends mehr unter den Ortenburgsischen Besitungen erwähnt; wohl aber besses noch der letzte Graf von Ortenburg swei Land gerichte bei Neumarkt.

Im St. Lambrechter Urkundenbuche heisst es "praèdium provincies", welchen Schnörke Einige für ein Abkfermagseichen gehalten nud daher præeidium provincine gelesen luben. Daher mag auch die Angabe, welche man in den handschriftlichen Miscellancen Auton V. Benedicit's findet, dass Graf Herman nu Ortenburg Hauptmann 100 Ober-Steiermark gewesen sei, entstanden sein, eine Angabe, die durch sonst gem eines begründet werden kann.

Was aber den Schnörkel über praedium betrifft, so dürfte derselbe wohl aus späterer Zeit und von einem Manne herrühren, der den Ausdruck præsidium provinciae für passender halten moehte als prædium provinciae. Letaterer lässt sich aber ganz gut rechtfertigen als der kürzere Ausdruck für den längeren: præedium situm in provincia Styris in loos Grazalupp.

1249 am 6. November zn Ossiach. Abt Berthold and der Convent zn Ossiach überlassen dem Grafen Hermann von Ortenburg einen Neubruch (novale) in Schwers\*).

Wo Schyers gelegen sei, ist mir nicht bekannt.



<sup>1)</sup> Fontes Rer. Austr. T. 1, pag. 20-21.

<sup>2)</sup> Apostelen. Vol. VIII, Fol. 186.

1252 verband sich Graf Meinhard III. von Görz mit seinem Schwiegervater Grafen Albert von Tir of und mit dem Grafen Ufrieh von Eschenloch oder Ulten zu einem Kriege gegen Philipp, erwählten Erzbischof von Salzhurg. Sie fiefen die erzstiftlichen Güter in Kärnten feindlich an und belagerten das Schloss Greifenburg in Oher-Kärnten. Philipp vernahm diese Nachricht, da er ehen zu Tische Mss. Voll des Zornes sprang er von der Tafel auf, umgürtete sich mit dem Schwerte und zog in eigener Person mit 300 Mann gegen die Feinde, welche trotz der tapfersten Gegenwehr theils niedergemacht, theils in die Flucht getriehen, theils gefangen wurden. Unter den Gefangenen waren selhst die Grafen von Tirol und Eschenloch, welche in das Schloss Werfen abgeführt wurden und sich durch grosse Summen und, bis diese bezahlt würden, durch Verpfändung vieler Burgen loskaufen massten. Ja Graf Meinhard (III.) von Görz musste für die Freifassung seines Schwiegervaters seine heiden Söhne, Meinhard IV. und Albert, bis zur völligen Zahlung des Lösegeldes dem Erzhischofe als Geisseln stellen. Graf Albert von Tirol wurde hierauf gegen das Ende des Jahres 1252 seiner Haft entlassen und musste zur Strafe seines Trenhruches dem Erzbischofe seine Vesten (Oher-) Drauburg, Virgen und Mittersill sammt Zoll, Maut und Gerichten zurückgehen, da sie Lehen vom Erzstiste Salzburg waren. In diese Abtretung willigte auch Graf Meinhard III. von Görz für sich und seine beiden Söhne ein lant Urkunde Gmunde Vii. Kai. Jan. (26. December) 1252 1).

In einer anderen Urkunde von demschhen Datum verpfändet Graf Albert dem Erzbischofe das von Salzburg lofenbare Schloss Lint um 400 Mark und Besitzungen bei Chaltzse um 300 Mark (in der Urkunde vom Grafen Meinhard heisst es für 400 Mark) und seine Besitzungen zu Tymniz um 100 Mark <sup>3</sup>).

Es lag daher dem Grafen Meinhard sehr viel daran, seiner Verhindliehkeit gegen den Erzhischof los zu werden, um nicht nur seine Burgen, sondern auch seine Söhne wieder zurückzuhekommen. Er brauchte desshalft Geld, viel Geld (800 Marken), mad suchte sofelnes nuter Verpfändung von Gütern aufzutreihen oder Freunde zu finden, die unter gleicher Sicherstellung an Philipp Zahlungen leisteten oder diesem ausstatt

<sup>1)</sup> Hormayr, Archiv für Süddentschland. II, 263.

<sup>2)</sup> Hormayr. Ebendaselbst, S. 264.

baren Geldes Güter verpfündet n. Unter andern hatte auch Graf Hermann von Ortenburg dem Erzbischofe eine Summe von 400 Mark Silher zu zahlen oder Güter in Kals' abzutreten versprochen, worüber man das Nähero aus folgender Urkunde ersieht:

1232 XI Kal. Januarii (22. Becember) in Milatat X. Indicione. "Wir Graft Meinhard ton Gürz, Veyt, der Kirche za Aquiquia, machen bekannt, dass hei der Auslüsung unseren Vaters (Sahwiegervaters) Grafen (Albert's) von Tirol unser lieber Freund Graf Herman non Orten barg für uns sein Eigenhum in Kals 'n mit 40 Mark jährlicher Einkhafte dem Erwählten von Salzhurg für 400 Mark under der Bedingung versetat habe, dass das genannte Gut, wenn es nicht bis zum nächsten Martinitage ausgelöst werde, ein Eigenthum der Kirche von Salzburg werden soll."

"Für diese Güter nun haben wir dem Grafen Hermann von Ortenhurg alle unsere Güter in Nakel vom Flusse Kocker bis zu den Bergen "Sutsherg" (wahrscheinlich nur Sulsberg) in Krainburg (wahrscheinlich nur Krainberg), welche innerhalb der hier bezeichneten Grenzen gelegen sind, Eigengüter, Zehente, Vogteien, ausgenommen die Vogtei in Veldes, Pfandsätze, Lehen, Vasallen, mögen sie unsere Güter zu Lehen haben oder solche, die wir von andern zu Lehen tragen, die Mannschaft, ausgenommen Konrad von Rittersberg (wahrscheinlich dürste nur Reutenberg zu lesen sein) und Meinhard von Goriach, mit allen Gütern und Zugehörungen etc., wie auch die Vogtei über 20 um das Schloss Sameregg berum gelegene und zum Kloster Milstat gehörige Huben mit Einwilligung unserer Söhne für 300 Mark auf den Fall geschenkt, wenn wir bis zum bestimmten Tage die Güter in Kals nicht zurücklöseten, in . welchem Falle Graf Hermann and seine Erben das volle Eigenthum unserer Güter in Nakel erhalten sollen."

"Wir hahen dem Grafen Hermann von Ortenburch auch verprochen, ihm von dem Bischofe von Brixen die Vogtei in Veldes zu erwirken oder ihm, wenn wir dies nicht vermüchten, die Vogtei in (Klein-). Kirchhaim über alles, was dort der Kirche zu Mitsatt gehöt; und in Vraters — ausser dass die eingefungenen Diehe

In der Urkunde des Grafen Albert von Tirol ddo. Gmunde (Gmünd) VII. Kal. Jan. (26. Dec.) 1232 beisst der Ort: Challase. (Hormayr. Archiv für Süddeutschland. II, S. 264.)

unsern Richtern zugewiesen werden sollen — für den Fall zu übergeben, wenn seine Güter nicht ansgelöst würden."

"Für den Rest von 100 Mark Silber haben wir ihm gegeben nnsern Hof zu Raiach sammt dessen Leuten und Zugehörungen nnd die Vogtei über sieben Huben bei Celsach."

"Sollten alle diese Güter zusammen jährlich mehr als 40 Mark Einkünfte abwerfen, wie viele dem Erwählten von Salzbarg versetzt worden sind, so soll eine freundliche Ausgleichung zwischen Uss und dem Grafen Hermann von Ortenbarch stattlinden" etc. Zeugen: Otto Abt von Mitsatt, Ulrich der edle Mann von Tyffer ("wahrschielich nar Tyffen am Ossischer See), Wilhelm von Aicha, Hugo von Reitenberg, Heinrich Burggraf von Luenz, Leopold von Eberstein, Bernhard Ruped, von einer Seite" (des Grafen von Gürs), Graf Balthasar (von Sternberg), Otto Caphan des Herra Propstes (welchez?), Friedrich von Gesiess mit seinen Söhnen, Reginward und Leutold Burggrafen von Ortenburch, Konrad von Techendorf, Konrad Gordes, Rudolf von Rase, Cholo von Lebenburch und Jakob der Notar, welcher der Verhandlume beisvohtet und die Ukunde verfasste ).

Wo der Ort oder die Gegend Kals gelegen geween sei, ist mir nicht bekannt; in Kärnten und Stelermark gibt es, so viel ieh weiss, keinen Ort dieses Namens und auch in Krain konnte ich denselben nicht anflinden. Ieh, meines Theils bin daher geneigt anunehmen, dass der Abschreiber der Urkunde flashe geleen habe und dass antst Kals nur vielmehr Kats zu lesen sei. Kats, heat zu Tage Katsch, Kantsch oder, wie man es auf den Landkarten bezeichnet findet, auch Kats oder Gastsch, ist die Benenaung einer Gegend an der oberen Lieser bei Renaweg (Postatation zwischen Gmünd in Kärsten und St. Michael im Salburgrischen). Sädlich von Renweg liegt die Ortschaft Rauhen-Katsch und von dieser nordwestlich das Katschthalt und weiter hinnef an der Grenze zwischen Kärsten und Salburg der Katschberg, der sich von Westen nach Osten zicht, wo man die Katscher Alpen findet, aus denne der Katschbach entapringt, der sich bei Benwege mit der Lieser vereiniget.

Hier konnte Graf Hermann Güter besessen haben, an deren Besitze dem Erzbischofe Philipp von Salzburg sehr viel gelegen sein konnte, wesswegen er sich dieselben für die Freigebung des Grafen

<sup>1)</sup> Copialbücher, I. Band, S. 1022-1024.

Albert von Tirol gegen Ablösung in kurzem Termine um 400 Mark Silber verpfänden liess.

Für diese auf 400 Mark Silber geschätzten Güter in Kats verpfändete Graf Meinhard dem Grafen Hermann:

- Güter in Nakel vom Flusse Koker bis zu den Bergen Sutsberg in Krainburg, welche innerhalb der hier bezeichneten Grenzen gelegen sind . . ausgenommen die Maanschaft K. von Rittersberg und M. von Goriach\*;
- 2. die Vogtei über 20 Huben um das Schloss Sumeregg gelegen, beide Besitzungen zusammen auf 300 Mark Silber geschätzt;
- 3. ausserdem versprach er demselben die Vogtei über Veldes oder die Vogtei in Kirchheim und Vraters zu verschaffen;
- versetzte Graf Meinhard dem Grafen Hermann den Hof zu Rajach und die Vogtei über 7 Huben zu Celsach, zusammen auf 100 Mark Silber geschätzt.

Wir wollen nnn auch die Lage der hier genannten Orte zu bestimmen suchen, wobei die leider nur allzu sehr vernachlässigte Topographie von Kärnten und Krain nur gewinnen kann.

Zu 1. Ich vermuthe, dass auch hier wieder einige Namen irrig genannt sind. Als Grenzen der hier genannten Besitzungen werden angeführt: vom Flusse Koker bis zu den Bergen Sutsberg in Krainburg. Nun gibt es keinen Berg dieses Namens weder bei Krainburg noch sonst wo in Krain. Aber angenommen, es gabe bei Krainburg einen Berg dieses Namens, so fielen die angegebenen Grenzen, nämlich der Fluss Koker, jetzt Kanker, und der Ort Krainburg ganz über einander, da letzterer Ort an der Mündung jenes Flusses in die Save liegt, d. i. es wären keine Grenzen angegeben worden. Unter den Besitzungen ist namentlich angeführt Nakel, jetzt Naklos, welche Ortschaft in nordwestlicher Richtung eine Meile von Krainburg entfernt ist und daber nicht zwischen diesem Orte und der Kanker liegen kann, wo sie doch liegen müsste, wenn obige Grenzbestimmung richtig wäre. Von der Verpfändung der innerhalb der angeführten Grenzen gelegenen Besitzungen und Rechte werden ausgenommen die Vogtei über Veldes und die Mannschaft von Rittersberg (wahrscheinlich nur Reutenberg) und Goriach. Sie mussten daher ebenfalls innerhalb jener Grenzen "zwischen dem Flusse Kanker und den Sutsbergen in (bei) Krainburg" liegen. Ein einfacher Blick auf die Karte zeigt aber. dass Veldes und Goriach nicht bei Krainhurg liegen, soudern mehrere (4-5) Meilen davon entfernt seien.

Aus allem diesen geht klar hervor, dass die Grenzbestimmung, wie sie oben angegeben ist, nicht richtig sein könne. Allein wie ändern? Ich glaube so: "alle unsere Güter in Nakel vom Flusse Koker his zu den Bergen Salsberg in (bei) Krainberg" etc.

Dadnrch werden alle Schwierigkeiten gehoben. Die Suls- (Sulz-, Salz-) Berge sind der heutige Salzhi Verch in Ober-Krain an der Grenze zwischen Kärnten und Krain, nordöstlich von der Wurzen, von welchem Salzhi Verch westlich die Ortschaft Krainberg, hereits in Kärnlen, gelegen ist. Den Berg Chrainherch in dieser Gegend zu suchen, berechtiget mich auch das Vorkommen der Ortschaft Chrainau, jetzt Kronau genannt, südlich von der Poststation Wurzen, wo 1363 cine eigene Kirche mit einem Priester gegründet wurde. Ich wenigstens habe die Überzeugung; dass der in Ortenburgischen Urkunden öfters (sich insbesondere die Urknnde von 1263) als Grenzbestimmung vorkommende Chrainberch nirgends anders als nördlich von der Poststation Wurzen zu suchen sei. In dieser Richtung und Ausdehnung von der Kanker bis Krainberg liegen sowohl Naklos, als auch Veldes und Goriach. Natürlich ist hier an keinen geschlossenen Gütercomplex, sondern nur an zerstreute, von einander entlegene einzelne Besitzungen zu denken, wie sie auch die Urknnde andeutet.

Zu 2. Sumeregg (Sommereck) am nordwestlichen Ufer des Milstätter Sees.

Zu 3. Veldes, eine dem Bisthume Brixen gehörige Veste und Herrschaft am See gleiches Namens in Oher-Krain, gegenwärtig ein wegen der Schönheit und Gesundheit der Gegend gefeierter und vielbesuchter Ort.

Kirchheim (Klein-Kirchheim), westlich von Wiedweg in Ober-Kärnten; Vraters, nördlich von Spital.

Zu 4. Rajach und Celsach, heide noch ebenso genannt, westlich von dem Flusse Lieser, nördlich von Spital.

Huschberg in seiner Geschichte des Gesammthauses Ortenburg führt über den Grafen Hermann von Ortenburg Folgendes an:

"Erzbischof Philipp von Salzburg versetzte dem Grafen Hermann von Ortenburg mehrere unbenande Besitzungen des Erzstiftes, löste sie aber nach einiger Zeit wieder aus. Ehe dieses aber geschah, gerieth Hermann mit ihm in Zwist wegen des Schlosses Hohenburg und versprach, da Philip Ausprüche daruf maehte, Bürgzehaft zu leisten, dass er orden Gerichted edsabalb Recht nehmen wolle; er wies ihm die verpfändeten Göter als Unterpfand an. Da nach ihrer Auslösung jene Irrung nach sieht beigelegt war, so leistet Il ern ann da Sversprechen, auf Erfordern eine andere Bürgschaft zu geben und es fertigten Bischof Bieärich von Banberg, der Salzburgische Propst Otto, Ulrich von Liehtenstein, Dietumr von Weisseneck, Wälting von Mostheim (I woll nur Mossheim), Reicher von Eschelberg, Konrad von Goldeck und Gebhard von Velven eine eigene Urkunde zu Gemönd den 22. December 1352 derüber aus "O.)

In dieser Nechricht ist Vieles, besonders was im Eingange geasgt wird, unklar, da niebt angegeben wird, wetche Gäter des Erstifftes, wann und zu welchern Betrage sie versetzt und wann sie wieder zurückgelöst worden seien. Elen so wird auch der Grund des Zwistes wegen des Schlosses Hohenburg nieht angegeben. Das Datum der Urkunde aber ist sehr interessant, denn es ist bis and den Ort (opud Gemande) dasselbe mit dem der verausgehenden Urkunde (in Mihsta). An einem und demanben Tage also, sämlich an 22. December 122, tagte Graf Hermann von Ortenburg zu Millstatt mit dem Grafen Mein hard von Görz und zu Gmünd mit den Abgeordneten des Erzbischofes Philipp von Salzburg.

Sebon allein dieser Umstand rechtferfiget die Vermuthung, dass anch der Inhalt der zweiten Urkunde mit dem der ersten, also mit der Freilassung des Grafen Albert von Tirol in Verbindung stehen müsse, wenn auch aus der Nachricht Huschberg's dieser Zusammenhang nieht einbeuchtet.

Das Schloss Ho hen burg lag mördlich von Lurnfelde zwischen der Flüssen Möll, Drau und Lieser, nördlich vom Dorfe Puserniz, auf einem vorsprüngenden Felsen des Berges Trebach, eines Ausläufers des II fünersberges, an der Stelle, wo jetzt ein kleines Kirchlich der heil. Jungfrum Maria gewelbt, sieb erhelbt, das selnon in weiter Ferne die Aufmerksamkeit des Wanderers auf sieh ziebt und ehemals eine zum Sehlosse Hobenburg, dessen Ruinen zwischen Gestrüppe und Föhrenbäumen noch jetzt siehtbar sind, gehörige Capelle war. So

Als Quelle gibt Hosehberg, S. 256, in der Anmerkung an: Urkundennischrift in den Ortenburgischen Acten; ddo. apud Gemunde XI. Kal. Januarii anno 1252. Das Original sei 1361 einer kaisert. Commission vergelegt worden.

überdauerte auch hier das Heilige das Gemeine; die unseheinbare Capelle steht noch und Hunderte von frommen Gläubigen wallen zu ihr hinnaf, während die stolze Burg sehon seit Jahrhunderten in Trümmern liegt und ihr Name nur im Gehöfte (einem Wirtlishanse) des Hoh enburgers nächst dem Heideuloche, einem nun halb verschütteten unterirdischen Gange, mehr fortlebt.

1254 am 2. März 12. Indiction (obne Ort). Herzog Bernhard von Kärnten und sein Sohn Ulrich III. ernenerten eine sehon vom Herzoge Ulrich II., Bernhard's Bruder, an das Stift St. Paul gemachte Sebenkung von 8 Huben in Pühel neben dem Flusse Laibach und von 12 Huben neben dem Bache Scheuze (juxta ripam Scheuze, vielleicht nur rivum Scheuze?) in Krain. Herzog Bernbard hatte diese Schenkung schon früher einmal, wahrsebeinlich 1201, als er seinem Bruder Ulrich II. nachfolgte, bestätiget. In der Folge wurde jedoch diese Schenkung vergessen und die berzoglieben Beamten in Laibach störten fortwährend den Besitz des Klosters, bis Herzog Bernbard und sein Sohn Ulrich sie von neuem bestätigten. Zeugen: Dominus Babenbergensis Episcopus Heinrieus, Comes Hermannus de Ortenburch, Otto filius (ejus) canonicus Babenbergensis, Ulricus comes de Sternberch, Ulrieus comes de Heunenburch, Liutoldus plebanus de Cbrich, Chunradus de Pirbonm, Bertholdus canoniens Frisacensis, Heinricus de Silberberch, Ortolfus de Osterwiz, Hartwicus dapifer de Chrich, Chuono et Jacobus de Vriberch et alii quam plures 1).

1234 am 15. August zu Ortenburg. Graf Hermann von Ortenburg macht mit Einwilligung seiner Sühne Otto, Heinrich und Friedrich einen Gätertauseb mit d m Kloster Vietring, indem er demaelben Güter in Geniosciz und Zinta abtritt und daßur fünd Mansen im Bezirfes Steyerberg (in provincis Sieuerberch) erhält. Zeugen: Ulrieus scolaris, dominus Ortoflus miles, Regenwardus et Lütoldalus milites et etstellani de Ortenburch 9.

Steyerberg liegt nordöstlich von Himmelberg und südlich von Weitensfeld; wo Genioseiz und Zlata liegen, ist mir nicht bekannt. Wahrsacheialich lagen sie in Ober-Krain, wo Vietring ebenfalls Güter besass.

<sup>1)</sup> Fontes Rer. Austr. T. I, pag. 35.

<sup>2)</sup> Urk .- Abschrift im Archive des hist. Vereines zu Klagenfurt.

Diese Urkunde ist desshalb wiehtig, weil sie uns drei Söhne des Grafen Hermann nennt.

1255 am 16. Mai zn Villach.

Rudolph von Rase sammt seinen Brüdere Cholo und Reimbert senhiestat mit dem Bischort Heimrich von Bamberg Frieden, entagt seinen Amprüchen am Federaun nad an die Thärme an der Brücke zu Villach etc., verspricht sich fortan ruhig zu verhalten und verpflichtet sich zur Bekräftigung seinen Versprechen Bärgen zu stellen, die sich für ihn his zum Betrage von 1000 Mark verbargen sollen. Fidejusserun autem prom Bominus 0tto praspositus s. Jacobn in Bamberg, films comitis de Ortenburch pro mareia quinquaginta. Item filli dieti comitis Dominus Heimrieus et Dominus Priderieur pro mareia estum, ita quod quienunque in jusis depererti (ziel' de hona voluntate comitis Hermanni patris erorum super hoco pfessarie habetser, sieut ipse ano instrumento super-hoc confeto pleasarie protestatur etc. 9.

Hier haben wir nun wieder den alten Grafen Hermann mit dreien seiner Söhne, nämlich Heinrich, Friedrich und Otto, welcher jedoch als geistlicher Dignitar vor seinen älteren Brüdern angeführt wird.

Statt quicumque möchte ich quideumque und statt des sinnlosen deprerit vielmehr deerit lesen, wornach die Stelle so zu erklären wäre: Jeder der drei Brüder verbürgt sich für 20 Mark; sollte an diesem Betrage etwas fehlen, so sollte das Fehlende von ihrem Vater vollständig ergänzt werden, wie er dies in seiner hierüher ausgestellten Urkunde versprochen hahe.

1256 . . . Graf Meinhard III. von Görz und Graf Hermann von Ortenharg schliessen einen Vertrag darüher ah, dass des Ersteren zweitgehorner Sohn, Graf Alhert, des Grafen Hermann Tochter Eunhemia heirstlen soll 3).

Dieser Vertrag kam aber damals nieht zur Aussührung und zwar aus Gründen, die wir später am gehörigen Orte anführen werden.

1256 am 19. März auf der Burg zu Ortenhurg.

Hermann Graf von Ortenhurg schenkt mit Einwilligung seiner Söhne Heinrich und Friedrich dem Gotteshause zu Victring einen



<sup>1)</sup> Urk.-Abschrift im Archive des hist. Vereines zu Klagenfurt.

<sup>2)</sup> Coronini comes de Kronberg : Tentamen etc. (Editio in folio) pag. 213.

Hof suf dem Hünersberg, weleben er von Paho von Hohenburg gekauft hatte 1).

Der Hüners berg erhebt sieh nördlich von Hohenburg, zwischen der Möll und Lieser. Er erscheint bereits sebon in den Urkunden von 1192 und 1197 als Eigenthum der Grafen von Orten burg.

Freiherr von Valvasor<sup>1</sup>) führt unter dem Jahre 1250 die Grafen Il einrie ban diermann von Ortenburg als Wollihäter des Cistercienserklosters Sittieh in Krain am Mit dem Factum, nämlich mit der Besehenkung des Klo:ters und der Zeit dürfte es ohne Zweifel seine Richtigkeit labben, nur die Stellung der Schenker ist irrig angegeben. Es gab zu jener Zeit keinen anderen Grafen Heinrieh von Ortenburg als Hermann in sertigeborene Sohn und es sollte desshalb heissen: 1256 . . . Graf Hermann von Ortenburg sebenkt mit Einwilligung seeines Sohnes Heinrieh dem Koloster Sittleh. . . .

Es war nämlich zu jener Zeit allgemein üblich und eine heilsame Orzieht, dass in Vater zu der Schenkung eines Gutes an ein Kloster die Einwilligung seiner Söhne, besonders der erwachsenen, einholte, um dadurch Ansehtungen solcher Schenkungen durch die Söhne vorzubeugen.

Diese zwei Schechkungen des Grafen Hermann an die Klüster Vietring und Sittleh zusammengehalten mit dem Umstande, dass Graf Iller mann seit dem 19. März 1286 in keiner Urkunde mehr erscheint und in der Urkunde vom 18. Juni 1236 bereits als verstorben erwählt und, machen es unwerfelhalt, dass Hermann noch in der erste hillt des Jahres 1236, und zwar zwischen dem 19. März und 18. Juni gestorben sei. Er überleibte daher den lierzog Bernhard von Kürnten, welcher un Januar desseihten Jahres gestorben war, nur um wenige Monate und folgte demselhen, dem er von früher Jugend an Freund und Wäffengefährte gewesen war, in das Grah nach. Da er die Schenkung wiederig und ohne Zweifel auch jene an Sittleh auf dem Schlosse Orten bur g. offenbar nach eingetreteuer sebwerer Erkrankung, machte, so lässt sich mit Sicherheit ansehmen, dass er uuch daschst gestorben sei. Seine Rubestütte dürfte er wahrescheinlich in der Spilabkriebe uns Spital, wo, wie ich vermuthe, die Familiengerfat der Grafen von

Kärntnerische Zeitschrift, IV. Bändchen, S. 171. Dass diese Urkunde zu Ortenburg ausgestellt worden sei, gibt Herr v. Benedict au.

<sup>21</sup> Valvasor, Ehre des Herzouthums Krain, H. Band, S. 696.

Ortenburg schon seit 1191 bestand, gefunden haben. Hermann starb als ein Greis von 78-80 Jahren, da er schon 1192 als in die Schenkung seines Vaters Otto II. einwilligend erscheint, folgleich schon 14-16 Jahre alt gewesen sein mag. Bis jetzt ist mir noch kein ähnlicher Fall vorgekommen, dass Jemand durch volle 64 Jahre in den Urkunden erschienen wäre.

Graf Hermann scheint mehr ein Mann des Friedens als des Krieges gewesen zu sein; nicht als ob es ihm an Kriegen und Fehden gebrochen hätte, er hatte deren sogar viele zu bestehen, aber er führte sie nicht aus Kampflust, sondern für seine Interessen. Geld und Gnt galt ihm mehr als Ruhm und Glanz und Ulrich von Lichtenstein mag Rocht haben, wenn er ihm Freigebigkeit abspricht. Seine Rechtlichkeit bewies er durch die Zurückgabe im guten Glauben besessener Güter, wenn er die Rechtslosigkeit seines Besitzes erkannte. Sein rechtlicher Sinn musste anerkannt gewesen sein, weil er öfters in wichtigen Streitsachen als alleiniger Schicdsrichter gewählt wurde. Mit Herzog Bernhard von Kärnten, seinem Altersgenossen, stand er fortwährend auf freundschaftlichem Fusse und sein gutes Verhältniss mit den Herzogen von Österreich und Steier erlitt nur einmal eine Störung, als Herzog Friedrich II. mit Kaiser Friedrich II. zerfallen war. Kaum war zwischen diesen der Friede wieder hergestellt, so eilte Graf Hermann wieder an den Hof des Herzogs, den er fast alle Winter auf einige Monate zu besuchen pflegte. Dass er auch mit den Grafen von Görz, wenigstens in der späteren Zeit - denn aus der früheren ist nichts bekannt - in gutem Einvernehmen gestanden sei, beweist die Urkunde vom 22. December 1252. Als strenger Gläubiger eines säumigen Schuldners hatte er mit dem Grafen Wilhelm IV. von Heunburg viele Streitigkeiten, so wie nicht minder aus unbekaunten Gründen mit dem Grafen Ulrich von Sternberg, den er mehrere Jahre gefangen hielt. Seine Beziehungen zu den Kirchenfürsten und Klöstern scheinen nicht immer die freundlichsten gewesen zu sein. Nur mit dem Bischofe Ulrich von Gurk, seinem Bruder, stand er gut. Klöster beschenkte er erst auf dem Todtenbette.

## S. 4. Hermann's Gemahlin und Klader.

Es ist wirklich sonderbar, dass in deu vielen Urkunden des Grafen Hermann nicht ein einziges Mal seiner Gemahlin Erwähnung geschieht and dass auch sonst keine verlässliche Nachricht ihren Namen und hire Herkunft angilht. Huschberg 1) sagt unter Berufung anf ein Gallisches Manuscript, sie sei die Tochter eines Herra von Lisseck gewesen und habe ihm das mit dem Kloster Reichersberg in Streit hefangene Werners dorft, Lisseck und Dobelsberg mit grossem Widerspruche des verwandten Grafen Wilhelm von Heunburg suscebracht.

Da ich das von Huschberg auch sonst öfters angeführte Gallische Mannscript nicht kenne, so weiss ich auch nicht, welcher Grad von Glaubwürdigkeit demselben zukomme und was aomit von der obigen Nachricht zu halten sei. Ich erhebe dagegen nnr das Bedenken, dass mir ein adeliges Geschlecht Namens Lisseck nicht bekannt sei. Und doch musste das Geschlecht, aus welchem Graf Hermann von Ortenburg sich seine Gemahlin nahm, mindestens ein freies (freiherrliches, liherum) und vornehmes (nobile) gewesen sein und wäre das angebliche Geschlecht der Herren von Liaseck ein solches gewesen. so müsste es auch bekannt sein und es müssten wenigstens einige Glieder desselben in Urkunden erscheinen, was jedoch meines Wissens nicht der Fall ist. Ich vermuthe daher, dass Hermann's Gemahlin wohl aus einer anderen Familie abstammte, aber aus welcher, kann ich freilich nicht angeben. Sie soll ihm die Güter Lisseck, Wernersdorf und Tobelsberg zugebracht haben. Wo das erste gelegen sei, ist mir nicht bekannt, weder in Steiermark, noch in Kärnten, noch in Krain gibt es ein Lisseck; Wernersdorf liegt an der Sulm, südlich von Schwamherg. Aber dieses Gut konnte Graf Hermann nicht durch seine Gemahlin erhalten haben, weil es dem Chorherrenstifte Reichersberg gehörte, von welchem er es gekauft zu haben behauptete, obwohl der Kauf vom Stifte nicht anerkannt worden war (sieh Urkunde vom 3. December 1229 zu Enns).

To belsherg, wenn der Name richtig geschrieben ist, dürfte stielleicht das auf einem Berge gelegene Schlose Dob el, jetzt Gejadhof genannt, sein. Da es aber urkundlich gewiss ist, dass Graf Hermand in die Herrschaft Zobelsberg in Krain benaus, hingegen keine Spaur davon vorhanden ist, dass er im Kainachthale, wo Dob el oder Dohl liegt, Besitungen gehabt habe, so möchte ich vermuthen, dass Zobelsberg die richtigte Leseart sei.

<sup>1)</sup> Geschichte des Gesammthauses Ortenburg, S. 256-257.

Anton v. Benedict gibt an, Graf Hermann von Ortenburg habe sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin in zweiter Ehe mit A delheid, einer Tochter Berthold's von Lack in Krain, vermählt. Dies Nachricht verdient keinen Glauben, weil Benedict das, was von einem angeblichen Grafen Konrad von Ortenburg gesatt wind, den Grafen Hermann überträgt. Hund ') führt nämlich an, dass Graf Konrad von Ortenburg mit Adelheid, einer Tochter Bernard's (nicht Berthold's) von Lack vermählt gewesen sei. Die Urkunden wissen aber auch von einem solchen Grafen Konrad von Ortenburg, nämlich ein Dienstmann der Grafen von Ortenburg, eine Tochter Bernhard's von Lack, eines Dienstmannes des Büschofes von Freising, geheirabet haben.

Wir wissen also, da Huschberg's Nachricht verdächtig, jene Benedict's aber offenbar unrichtig ist, von der Herkunft der Gemahlin des Grafen Hermann so viel als nichts.

Hermann's Ehe war sehr fruchtbar, indem wir urkundlich vier Söhne nad zwei Tüchter mit Namen kennen, von zwei Tüchtern aber, deren Namen unbekannt sind, sichere Nachrichten haben. Somit hatte er wenigstens acht Kinder; ja wenn den Nachrichten von Huschberg und Benedict zu trauen wäre, so hätte er sechs Söhne gehabt.

Wir wollen nun zuerst von seinen Töchtern und hierauf von seinen Söhnen insbesondere handeln.

## §. 5. Hermann's Tochter.

Eine Tochter, wabrscheinlich die älteste, war mit Konrad Edlen von Anersberg vermählt, welcher jedoch schon 1248 nicht mehr am Leben war. Den Beweis liefert folgende Urkunde:

1248 am 9. Mai im Schlosse Scherffenberg.

Berthold, Patriarch von Aquileja, belehnt den Grafen Hermann von Ortenburg nach dem Tode seines Schwiegersohnes, des edlen Mannes Konrad von Anersberg seligen Andenkens (post obitum felicis recordationis nobilis viri Convadi de Aurspere olim generi

<sup>1)</sup> Bayrisches Stammbuch. II, 18. Archiv. XXX. 2.

sui), mit dem Patronatsrechte über die Pfarrkirche zu Pölan and mit dem zweidrittel Zehente von allen Neubrüchen in dem zum Schlosse Zohelsherg gehörigen Bezirke.

Wie diese Tochter des Grafen Hermann geheissen habe, oh sie vor oder nach ihrem Gemahle gestorben sei und im letzteren Falle oh sie sieh wieder und mit wem vermählt hahe u. s. w. sind Fragen, welche unbeantwortet bleiben müssen.

Von einer andern Toehter des Grafen Hermann gibt Sinnacher in seiner Geschichte der hischöflichen Kirche zu Sähen und Brisen ') Nachricht, indem er sagt, dass eine Tochter des Grafen Hermann von Ortenburg mit Ulrich III. von Taufers in Tirol termählt gewesen, abre kinderlos gestochen sei. Nach ihren Tode habe er Agnes, die Tochter des Nobile Bianchini von Camino, geheirathet und mit ihr einen Sohn, Ulrich IV. gennant, erzeugt, mit welchem der Stamm der Freien von Taufers 1337 ausgestorben sei.

Ihr Name wird leider auch nicht genannt. Es wäre sogar möglich, dass diese zwei nur eine und dieselbe Person waren, nämlich dass Konrad's von Auersberg Witwe nach 1248 sich mit Ulrich von Taufers vermählt hätte.

Sollte vielleicht diese Tochter des Grafen Hermann jene räthselhafte Gräfin Margareth von Tiufen gewesen sein, welche in folgender Urkunde erscheint?

1311 am 20. Mai zu Wien. Gegenhrief der Gräfin Margareth von Tinfen an Herzog Friedrich und dessen Brüder um die ihr lehenslanglich eingeräumten Bargen Hoheneck und Sachsenwert und den Markt Sachsenfeld gegen Auflassung ihres Pfandrechtes von 1900 Mark Silber auf Wechseneck\*).

Eine dritte Tochter Hermann's, Namens Elisaheth, war mit Wilfing von Stuhenherg in Steiermark verheirathet. Dass diese Ehsehoa vor 1256, also noch hei Lehteiten Hermann's, ahgeschlossen worden sei, ersieht man daraus, weil Elisahethens Brüder Heinrich und Friedrich Grafen von Ortenhurg, als sie nach des Vaters Tode mit dem Herzoge Ulrich von Kärnten am 18. Juni 1256 zu Völkermarkt ein Schutz- und Truthhūdniss schlossen, ihm

<sup>1)</sup> IV, Band, S. 195.

<sup>2)</sup> Lichnowsky. Geschichte des Hauses Habsburg, III. Band. Urk.-Reg. Nr. 118, pag. CCCXXXVI.

gegen Jedermann, ausgenommen gegen den Grafen Ulrieb von Sternberg, den Grafen Ulrich von Heunburg, den Grafen Heinrich von Pfannberg, Wülfing von Stubenherg und den Grafen Meinbard von Görz, heizustehen versprachen.

Da Wülfing von Stubenberg unhedingt ausgenommen wurde, so musste er schon damals der Schwager der Grafen Heinrich und Friedrich von Ortenhurg gewesen sein.

1277. 27. März.

Nos Wulvingus de Stubenberch necnon Elyzabet comitissa uxor nostra uno ore profitemur... (sie vereinharen sieh mit der Salzburger Kirche üher die Theilung der Kinder aus der Ehe lliltpran's von Lungawe nnd dessen Gemaldin Wentzl 1).

Wülfing's Ehe mit Elisabeth war fruchtbar, denn es entsprangen aus derselhen die vier Söhne Ulrich, Friedrich, Heinrich und Wülfing und wahrscheinlich auch einige Töchter.

1283 nahmen die gewannten Sühne Widfing's von Stuhenherg von Otto von Goldeck ein Dariehen von 100 Mark Silber auf, hei welcher Gelegenbeit fürst Friedrich von Ortenburg für die genannten Brüder als seine Neffen (pro nepotibus suis) dem Dariehten Bürgschleistete. Ehens beistete er 1283 für seinen gleichnamigen Neffen, nämlich für Friedrich von Stuhenherg, dem Herzoge Albrecht von Österreich und Steier eine Bürgschaft von 4000 Mark Silber, um welche er wegen seines Aufslandes gebästst worden war.

Die genaue Kenntniss dieses Verschwägerungs- und Verwandtchaftsverbiltnisses mit den Grafter von Orten burg in Käraten mag
sich in der Polge im Shahenbergischen Geschlechte verloren und diese
Unkenntniss die Sage verzalnast haben, dass Wilfing von Stubeher gmit einer Prinzessin aus Kärnten vermültig gewesse sich an
so gans grundlos war übrigens die Sage nicht; denn war auch Hermans,
Eilsabethens Vater, nur ein Graft, so trug er doch seine Grafschaft eur
von dem Kaiser und dem Reiche zu Lebne, war daher dem Herzoge
om Kärnten istelt untergeben, sondern von demschlen unshängig und
ühte in seiner Grafschaft landesherrliche Rechte gleich einem Fürsten,
so dass seine Toehter ganz wohl eine Prinzesin gesamt werden
konnte. Unirgens mache ieb, um einem Missrevsfändnisse vorzubeugen

<sup>1)</sup> Orig.-Urk. im k. k. geh. Staatsarchi ve.

daranf aufmerksam, dass auch Ulrich von Stuhenberg, Wülfing's Sohn, mit einer Gräfin Elisaheth, deren Herkunft mir aber nicht hekannt ist, vermählt war.

Die vierte Tochter des Grafen Hermann von Ortenburg hiess Euphemia oder, wie sie nach dem damaligen Sprachgebrauche genannt wurde, Offmia.

1256 am 18. Juni zu Völkermarkt wurde zwischen dem Grafen Meinhard III. von Görz und Tirol und dem Grafen Hermann von Ortenhurg ein Vertrag geschlossen, dass des ersterer Sohn Albert (II.) eine der Töchter (es wird kein Name gemannt) des letzern heirathen sollte. Dass die dem Grafen Albert bestimmte Butte Euphemia geheissen habe, ersicht man erst aus der Urkunde von 1262, mittelst welcher jenes Eheversprechen anfgehohen wurde und welche also lautet:

1262 - Tirol.

Wir Meinhard und Alhert Grafen von Görz und Tirol bekennen, dass wir von dem Versprechen, welches einst zwischen dem Grafen Hermann von Ortenhurg und seiner Tochten Offinia einer- und zwischen unsern Vater Grafen Meinhard von Görz und nus Alhert, seinem Sohne, anderseits wegen Abzehlusses einer Ehe zwischen geannter Frau Offmia und uns Grafen Albert gemacht worden war, die Grafen Heinrich und Priedrich von Ortenhurg und alle diejenigen, welche sich lierübher für sie verhörgt batten, söllig frei und ledig sprechen, hesonders da die Linie der Blutverwandtschaft es nicht zuliess, dass jener Vertrag vollzogen wurde (maxine eum ipsum contractum linee consanguinitätie feri non permisti).

Diese rechlliche Aufhehung des 1236 geschlossenen Vertrages geschah hlos der Bürgen wegen, denn thatsächlich war der Vertrag sehon lang aufgehohen, da Graf Albert sich 1256 noch als Geissel in der Gewalt des Erzhischofes Philipp hefand und da hei der üherspannten Forderung, welche Philipp für dessen Freilassung machte, auch keine Aussicht zu seiner Freigehung vorhanden war.

Unter diesen Umständen trag Graf Friedrich von Orten hurg kein Bedenken, seine Schwester Euphemia mit dem Grafen Konrad von Playen und Hardeck zu fermählen. Diese Ehe war nnr von

Coronini. Tentamen etc. pag. 97-98. Hormayr. Geach. der gefürst. Grafschaft Tirol. I. Theil. 2, Abth., S, 379.

kurzer Dauer, da Konrad sammt seinem Bruder Otto sehon 1200 in einem Treffen gegen die Ungarn umkam. Geschichtschreiber und Genealogen lassen beide kinderlos gestorben sein, was jedoch nicht richlig ist, da Konrad eine Tochter hinterliess, welche so wie ihre Mutter Euphemia hiess, bei des Vaters Tode extra ein bis zwei Jahre alt war, und 1275 mit demseiben Grafen Albert II. von Görz, welcher einst ihrer Mutter zum Bräutigam bestimmt worden war, sich vermählte.

Da diese beiden Thatachen bisher völlig unbekannt waren und mit den Angaben der Geschichtschreiber und Genealogen und sebeinbar auch mit der Angabe einer Urkunde, wornach Eu ph em in, die Witwe des Grafen Kourad von Hardeck und Playen, 1275 den Grafen Albert II. von Görz gebeitsteht haben soll, im Widerspreut stehen, so wollen wir mit Überspringung der chronologischen Orduung zuerst an den Beweis unserer Behauptung gehen. Diesen Beweis liefert folgende Urkunde, die man bisher nicht gekannt zu haben scheint.

1292 in die Philippi et Jacobi (1. Mai) zu Traburg (Oberderaburg).
Graf Albert von Göra nad Tirol, Vogt der Gotteshäuser von
Aquileja, Trient und Brixen, thut kund, dass er für sich und alle seine
Erben, so wie anstatt seiner Schwiegermutter Frau Offmen
(Exphemia) der örfän von Hardegh und anstatt seiner Haus frau
Offmen (Euphemia) (2, rud an vaser Swiger stat frawe Offmen
der Gräfinne von Hardegh rud an vaser Swiger stat frawe Offmen
stat") sich mit dem Erzbischofe Konrad von Salzhurg üher litre gegenselügen alten und neuen Anforderungen und Ansprüche gütlich und
friedlich auf Glegende Weise verglieben habe.

Nun, obwohl der Beweis für unsere Behauptung sebon durch das Voranstehende hergestellt ist, so wollen wir doch aus den rielen Punkten dieses Vergleiches auch noch alle jene herausgehen, welche sich auf die genannten beiden Frauen beziehen.

..., rud vmb die ansprach, die vanser Swiger frawe Offmen nd vaser eriben auff Hersehaft und auff der Purg ze Playen und alles das dartzu gehört, an leuten und an gut gesucht und ungesucht, velde, wasser, herschaft gericht oder wie es genant ist, gehabt haben, das sist also gesebaiden, das wir und unser eriben daron (ah)steen wie da es fürbas dem Gotshaws ymmer ledig beleiben sol an (ohne) alle ansprach und sullen darüber die vorgean anten frawen ir (fire) Brief gehen van würe das das gotshaws fürpas vennand darumb anspräche, da sullen wir vad vaser eriben, daan (da, weil) vaser frawen vas daaselh gut vad dieselben ansprach oor dem Kunige Radofff von Rome auff bat gegeben, des goblaaws gewär sein auff alles recht gen (gegen) dem von Schonherg vad den Grafen von Phanberg vad gen aller mäniglich."

"Darüber geben wir disen Brief mit vasern Insigel vnd vasers Sans Graff Heinrich Insigel vnd vaser Swiger der Gräninne von Hardekb vnd vaser hawsfrawe vnd Bischof Hainrich Insigel von Briebsen."

"Geben zu Traburg da von Khristi gepurde warden tawsent zwai hundert vnd zwai vnd newntzig jar in die Philippi et Jacobi" 1).

In dieser Urkande unterscheidet Graf Albert zu wiederholten Malen und vollkommen deutlich seine Hausfrau Offmen von steiner Schwiegermatter Offmen, der Gräfin von Hardeck. Da diese letztere keine andere gewesen sein kann als Emphemia, Tochter des Grafen Herman von Ortenbarg und Witwe des Grafen Konrad von Playen und Hardeck, so war ihre Tochter Euphemia, des Grafen Albert II. von Görz Gemabhin, nicht eine gehorne Gräfin von Ortenburg, sondern eine geborne Gräfin von Playen und Hardeck, nicht eine Schwester, sondern nur eine Nichte des Grafen Friedrich von Ortenburg.

Als einzige Tochter des Grafen Konrad von Playen und Hardeck war sie auch die einzige rechtmässige Erbin seiner Alfode oder Eigengüter Playen und Hardeck, auf denen übrigens anch ihrer Mutter ibre Heirathsansprüche versichert waren.

Gräfin Agn e. S. Gemaltin des Grafen Heinrich von Pfannher; Grücher die Sebwester der 1260 umgekommen Gräfen Otto und Konrad — denn wie hätte sie sonst jene Güter ausprechen können? — bestritt das Erbrecht der jungen Eupbemia und nahm die Güter Play en und Hard eck in Bestig, trat sie sher, al jene 1273 den Gen Grafen Albert heirsthete, an dieselbe ab. In der Folge, wann ist nicht bekannt, tat Euphe mia row K. Rudoff beide Herrschaften gegen Anweisung anderer Güter ihrem Gemahl ab, so wie auch ihre Mutter unter Endlicher Bedingung ihre Ansprüche auf Playen nnd Hardeck zu Gunsten ihres Schwiegersohnes sufgah.

<sup>1)</sup> Abschrift im landsch, Joanusums-Archive au Graz.

Graf Albert überliess, als er sich 1292 mit dem Erzbischofe Konrad von Salzburg ausglich, demselben die Herrschaft Playen (Plain), welche, als in Salzburg gelegen, diesem sebr erwünscht war.

Nach diesen Bemerkungen wird man nieht nur alle Punkte des Ehrertrages zwischen dem Grafen Albert II. von Görz und der Gräfin Euphemia der jüngeren von Hardeck leicht verstehen, sondern auch jene Stelle, welche unrichtig ist und den Irrhum der Geschichtschreiber und Geneslogen, welche die Gräfin Euphe mia die iltere von Hardeck als Albert's Gemahlin angeben, veranlasst hat, zu berichtigen im Stande sein.

Bevor wir aber den Ehevertrag anführen, müssen wir noch Folgendes erwähnen:

Nachdem Graf Albert durch Bestechung des salzhurgischen Burggrafen Gebhard von Velhen, man sagt, mit 700 Mark Silber sei dieser bestochen worden, aus der Veste Werfen, worin er bis 1261 oder Anfangs 1262 gefangen gebalten wurde, entflöben war, und nachdem das 1250 verahredete Ebeversprechen 1262 aufgehoben worden war, vermählte er sich mit Euphe mis, einer Tochter des Herzogs Konrad von Glogau in Schlesien, welche 1266 urkundlich als seine Gemahlin erscheint und mit welcher er einen Sohn Namens Heinrich erzegte.

Nach dem Tode derselben schritt Graf Albert 1275 zur zweiten Ehe mit der uns bereits bekannten Gräffn Eupbemia, der Tochter des Graften Kontrad von Haradeck und der Gräfin Eupbemien on Ortenburg. Der am 29. Mai 1275 zu Sunnereck, einem Ortenburgischen Schlosse am westlichen Ufer des Millstätter Sees, abgeschlossene Ehevertrag lautet in freier deutscher Übersetzung also:

Im Namen Christi. Amen. Mit dem Willen Gottes, welcher der Urbeber alles Guten ist, ist zwischen dem edlen Manne Herrn Albert Grifen von Gorz und der edlen Frau Offmis Griffin von Hardekke ein gibeklicher Ebebund unter folgenden Bedingungen abgesehlossen worden:

- Die Frau Gr\u00e4fin Offmi\u00e4 gibt dem Herrn Grafen Albert, ihrem Gemahle, 2000 Mark alter Aglaier (Pfennige) in nachstebender Weise:
- 1. Von diesem Gelde gibt dem Grafen Albert von Görz Graf Friedrich von Ortenburg, der Bruder (lies Oheim)

der vorbesagten Frau 1), 1000 Mark innerhalb des gegenwärtigen Jahres.

2. 500 Mark soll Graf Albert auf dem Schlosse Sumereck und den zu diesem Schlosse gebörenden und der edlen Frau Gräfin Offmia, der älteren (Offmie nobili comitisse Seniori), eingeräumten Einkünden haben.

3. Eben diese Gräfin (Offinis die ältere) glibt dem Gräfen Albert, ihrem Sebwiegersobne (endem etinm comitissa dabit domino Alberto comiti genero ano), am nächstkommenden St. Michaelstage Söö Mark und stellt für die Einhaltung dieses Versprechess forgende Bürgen, samlich den Gräfen elivirier hon Pfannberg für 200 Mark, den Gräfen Urich von Heunburg für 200 Mark und den Gräfen Friedrich von Ortenburg für 100 Mark, welebe Bürgen in dem Falle, dass die Zahlung am genamtten Tage nicht geleistet würde, zu Villaeb oder Völkermarkt einzeiten und von dort nicht eher, als bis die Zahlung geleistet würde, sich entferens oollten.

II. Graf Heinrich von Pfannberg verspriebt im Namen und an Statt seiner Gemahlin Gräfin Agnes, dass sie mit Einwilligung ikrer Söhne die ganze Erbschaft, welche sie inne bat, und alle ihre

<sup>1)</sup> In dem Abdrucke dieser Urkunde (Archiv f. K. österr. Geschiehtsquellen etc. Jahrenne 1849. II. Heft. S. 198-201) beint es: Fridericus comes de Ortanburch. frater domine prelibate. Eben dies hat nun den oben erwähnten frethnm der Genchiehtschreiber und Geneulogen veranlanst und verantsasen müssen, da im Vorsusgehenden nur allein von der Braut des Grafen Albert die Rede ist. Dass sher die Lesung fruter irrig und Graf Friedrich von Ortenburg nicht ein Bruder der Braut, sondern nur ein Oh eim derseihen gewesen sei, erbeilt nicht nur ous der Urkunde von 1292, sondern selbst aus dem Ehevertrage (Absatz I, 2 und 3). Die Lesung frater wäre nur danu richtig, wenn im Voransgehenden anch von der Mutter der Brent die Rede ware oder wenn es biesse frater matris domine prelibate. De sher keines von beiden der Fall ist, so muss men annehmen, dass entweder der Verfasser der Urkunde blos ans Versehen oder aus Verwechselung der beiden gleichnemigen Franen frater anstatt patruus geschriehen oder dass der Copist der Urkunde fülschlich frater austatt patraus gelesen und geschriehen habe. Mir ist nicht unbekannt, dass damais des Wort frater ench so viel als affinis, Schwager, und eben so soror such Schwagerin bedeutete, aber wie hitte sieb der Oheim einen Schwager seiner Niebte nannen konnen? Allerdings konnte Graf Friedrieb sich einen Schwager des Grafen Albert nennen, de er dies wirklich war, indem er Albert's Sebwester Adelbeid zur Gemahiin hette; aber dann müsste es heissen: . . . frater domini pretibati (Alberti comitis), Welche von meinen angedeuteten Verbesserungen der hisherigen offenbar unrichtigen Stelfe frater domine prelihete die richtige sei, kunn ich nicht sagen, de ich die Originsterkunde nicht eingeseben babe.

Ansprüche auf die Leute, Güter, Mannschaft und überhaupt auf alle zu (den Herrschaften) Playen und Hard eek gehörende Rechte ihrer Schwägerin, der Frau Gräfin Offmin!) abtreten und darauf völlig Verzicht leisten werde. Für die Erfüllung dieses Verprechens verbürgen sich die Grafie Priedrich von Ortenburg, Heinrich von Pfannberg und Ulrich von Heunburg mit der Erklärung, dass sie, wenn Gräfin Agnes and ihre Söhne das obige Versprechen nicht hielten, zu Villach oder Völkermarkt einreiten und daselbst bleiben wollten, bis obiges Versprechen erfüllt wire.

III. Dagegen gibt Graf Albert seiner Genahlin Offmia 2000 Mark alter Aglajer und versichert ihr diese Summe auf seinem Scilosse Virgen (im Pusterthale) und alten Zugehörungen desselben. Auf eben diesem Schlosse und dessen Zugehörungen versichert Graf Albert auch das ihm von seiner Genahlin augebrachte Heirathsgut von 2000 Mark alter Actier.

IV. Mit diesem Heirathsgute und dessen Widerlage soll es also gehalten werden:

1. Stirbt Graf A Ibert vor seiner Gemahlin, ohne mit ihr Kinder creugt zu haben, so soll sie das Schloss Virgen sammt Zugehörung für 4000 Mark (alter Aglajer) auf Lebenszeit besitzen; nach ihrem Tode aber soll das genannte Schloss an die nächsten Erben des Grafen Albert auriekhällen.

2. Stirkt hingegen Gr\u00e4\u00e4n Offmia, ohne mit ihm Kinder erzengt zu haben, vor ihrem Gemahle, so soll er die ihm von ihr zugebrachten 2000 Mark lebenslinglich geniessen; nach seinem Tode aber sollen diese 2000 Mark an die n\u00e4chstellen Erben der Gr\u00e4\u00e4n Offmia zur\u00fcckfallen.

 Sollte Offmia ihrem Gemahle keinen Sohn, sondern nnr Töchter geboren haben, so sollten diese das Heirathsgut, gewöhnlich Morgengabe genannt, ihrer Mutter blos für sich allein geniessen nnd

<sup>4) ...</sup> Agues conditios dahil severi me domine (Ampre camilline. Use Wart severe bedeatet kire mich Selweter, andmrs Selwig gerin, da Supplemia die Wirwe des Gerfon Kanrad vom Playon und Harden, eins Selwigerin der Griffan, Arnad der Selwigerin der Griffan, von Loud die gewanste inferretakten der ilteren Griffan, von Loud die gewanste inferretakten der ilteren Griffan Supplemia und nicht der j\u00e4n geren, welche dache die Erhig jener Gliefen von judgeteten vorden millen, im daher, weil diese von judgeteten vorden millen, im daher, weil diese handen die Selwig jene Griffan der Vormandschaft hierer faltere tatsch.

Graf Albert selbst und sein Sohn, den er von seiner ersten verstorbenen Gemahlin hat, sollen gehalten sein, die Tochter oder die Töchter der Gräfin Offmia mit deren beweglichem Gnte auszuheirathen.

- V. Über die Güter Playen und Hardeck wird Folgendes bestimmt:
- Sollte Graf Albert sie veräussern, so müsste er ihr andere Güter dafür einräumen, die ebenfalls der Gräfin Offmia gehören sollten.
- Ginge diese vor ihrem Gemahle ohne Kinder mit Tod ab, so sollten diese Güter bis zu Albert's Tode in seinem Besitze bleiben, hernach aber auf die nächsten Verwandten der Gräfin Offmia zurückfallen.

VI. Sollte Albert mit Offm in einen oder mehrere Söhne erzeugt baben, so sollen sie mit dem Sohne, den Albert von seiner früheren verstorbenen Gemahlin hat, ganz gleichen Antheil an den Lehen, Alloden, Gütern, Vesten, Leuten und Rechlen liaben.

Und damit das Ohengeschriebene nicht in Zweifel gezogen werde, sondern Stätigkeit und Festigkeit erlange, so ist gegenwärtige Urkunde durch die Siegel der Herren Grafen von Görz, Hennburg, Phanberg und Ortenburg bekräftiget worden unter den nachstehenden Zeugen, welche sind: die oben genannten vier Grafen, ferner die Herren Friedrich der Eddt von Skerisch, Gebhard der Gell von Sewneckke, Chuono von Erenberch, Liupold von Eberstein, Jakob von St. Michelsburg (de eastro saneti Michaelis), Berirchlod von Rotenstein, Heinrich von Gegiez, Ernat von Leuen, Chonrad der Vicedom, Hermann von Freyberch, Otto von Volchwamarchef, Reimbert von Eberstein, Siegfried von der Alpe und noch andere mehr.

Geschehen auf dem Schlosse Sumerekke im Jahre des Herrn 1275 am nächsten Mittwoch vor dem Pfingstfeste, nämlich am dritten Tage im ausgehenden Mai (29. Mai) 1).

In Betreff der Heirath zwischen dem Grafen Albert und der Gräßu Euphemia sagt Huschberg Folgendes: "Die kunstreiche Vorzeit suchte dieser Vermählung bei den Stammverwandten in Bayern

<sup>1)</sup> Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen, Jahrgang 1849. II. Heft. S. 198.

adarche, ein hichtendes Denkmal zu gründen, dass auf altgewohnte Weise die gothischen Bogenfenster des Schlosses an der Wolfach mit den auf Glas gemalten und mit Umschriften versehenen Wappen des Ehepaares geschmückt wurden. Allein sie sind dort jetzt nicht mehr zu schauen, sondern sie wanderten von dort auf eine weit entgene Burg eines mit Ortenhurg enge verhandenen Hauses; sie hefinden sich nämlich im Rittersaale zu Erbach im Odenwalde und in etwas veränderter Gestalt hinsichtlich der Umschriften ').

Ich hege gegen die Richtigkeit dieser Angahe ein schr gegründetes Bedenken, da mir bisher noch keine Spur von einem engeren. verwandtschaftlichen Verkehre zwischen den Grafen von Ortenhurg in Kärnten und ienen in Bavern vorgekommen ist. Seit dem Grafen Eherhard, ihrem gemeinsamen Stammvater, waren dritthalhhundert Jahre verflossen, ein langer Zeitraum, welcher das Gefühl der gemeinsamen Abstammung längst verwischt hahen musste. Aher hätte dies Gefühl auch wirklich noch hestanden, so war doch nicht einmal eine genügende Veranlassung zur Gründung eines solchen Denkmales vorhanden, indem Graf Alhert ja nicht eine Gräfin von Ortenhurg, sondern nur die Tochter einer solchen, eine geborne Gräfin von Hardeck heirathete. Hätte Huschberg gesagt, dass jene Glasgemälde angefertigt worden seien zur Erinnerung an die Vermählung des Grafen Friedrich von Ortenburg mit Adelheid, der Schwester der Grafen Meinhard und Alhert von Görz und Tirol, so ware seine Angahe kaum zu hezweifeln, da Friedrich ein unmittelharer Reichsgraf und eine bedeutende, einflussreiche Persönlichkeit war, da sein Schwager Graf Meinhard 1286 Herzog von Kärnten wurde und da durch die Vermählnng Elisabethens, der ältesten Tochter Meinhard's, mit Albrecht, dem erstgehornen Sohne Kaiser Rudolph's, das Ortenhurgische Haus in Kärnten mit dem kaiserlichen Hause verschwägert und verwandt wurde. Endlich ist kaum einznsehen, wie an Glasgemälden die Umschriften sollten geändert werden können und was, wenn die Wappen stehen gehliehen, die neuen Namen bei den alten Wappen hätten hedeuten sollen.

Was Huschherg unter Berufung auf das hayerische Stammhuch und das Gall'sche Manuscript ferner sagt, dass Graf Alhert seiner

<sup>1)</sup> Huschberg, Geschichte des Gesammthauses Ortenburg, S. 257.

Gemahlin zur Morgengahe vierzig eigene Leute (Ministeriale und Dienstmannen für ihren Hofstaat) geschenkt habe, mag wahr sein, ohwohl in dem Heirsthsvertrage davon nichts vorkömmt.

Euphemia gebar ihrem Gemahle einen Sohn, Johann Alhert oder auch gewöhnlich Albert III. genannt, welcher der Stammhalter seines Geschlechtes wurde, und eine Tochter Klara Enphemia. Beiden Kindern, als sie noch kaum 6-7 Jahre zählten, wurden schon Ehegatten hestimmt, eine Sitte vornehmer Häuser, die uns in jeder Beziehung höchst verwerflich erscheint. Nach einer am 20. Fehruar 1283 zu Spital hei Ortenburg getroffenen Verahredung sollte Johann Alhert, der frühestens 1276 gehoren worden sein konnte, also höchstens sieben Jahre alt war, eine der Töchter des Grafen Ulrich von Heunhurg einst zur Gemahlin nehmen und 1286 wurde Klara Euphemia, die nach ihrem Bruder geboren wurde, förmlich mit dem Herzog Andreas von Slavonien, nachmaligen Könige von Ungarn, verloht. Beide Ehen kamen jedoch nicht zu Stande; erst 1296 scheint Klara Euphemia geheirathet zu haben, was daraus zu vermuthen ist, weil in jenem Jahre die Gräfin Enphemia ihrer Tochter 1200 (Mark) Aquileier Pfennige aus ihren Gütern Hardeck und Plaven anwies!). Wer ihr Gemahl gewesen sci, ist nicht hekannt; vielleicht aher war es eben jener Ottomann IV. von Auersberg, von dem wir sogleich sprechen werden.

Euphemia erscheint urkundlich das letzte Mal in der Urkunde ddo. Wien am 1. Februar 1304, worin K. Albrecht die Anweisung des Heirathsgutes des Grafen Albert von Görz für dessen Gemahlin Euphemia auf mehrere seiner Güter bestätiget<sup>4</sup>).

Am 7. Septemher 1304 vertor sie ihren Gemahl, mit welchem sie 20 Jahre verheirathet gewesen war. Dass sie sieh wieder vermältl habe, wird nirgends erwähnt und ist auch aus vielen Gründen nicht wahrescheiltieh. Nur Richter scheint so etwas andeuten zu wollen, was aber in der Art, wie er es vorbringt, sich von vornherein als widersinnig darstellt. Er sagt nämlich in seinem Aufsptze: Die krain erischen Auersberge, unter Berufung auf die Auersbergische Hausschronik, wörtlich Folgendes: "Vorzüglich merkwärdig ist, dass Wilhelm's

<sup>1)</sup> Coronini. Tent. geneal. bist. comil. et rer. Gorit. Ausgabe in Folio, S. 241.

a) Lichnowsky. Geschichte des Hauses Habsburg. II. Band. Urk.-Reg. Nr. 426, S. CCXLVIII.

Sohn, Ottomann IV., die Witwe des Graten Albert von Görz, eine Tochter des Grafen Hermann von Ortenburg, die Offmia zur Ehe hatte, aus welcher jener Ortolph entsprungen, der sein Gut Werd an die Grafen Ursini, Herren von Crupp 1330 verkaufte 1).

Abgesehen von dem Irrthume, den Richter übrigens mit allen Geschichtschreiber und Genealogen theilt, dass die zweite Gemahlin des Grafen Albert eine Tochter des Grafen Hermann von Ortenburg gewesen zei, und angenomiene, dass sie es wirklich gewesen si, hätte Richter bei einiger Beachtung der Umstände die Überzeugung gewinnen können, dass die Angabe der Auersbergischen Hanschronik völlig mastathalt und irrig sein müsse.

Denn 1304 war Eup hemia, die Tochter des Grafen Hermann von Ortenburg, bereits eine Matrone ron 60 Jahren, ihr angeblicher dritter Gemahl, Ott om an n IV. von Auersberg, aber ein Mann von höchstens 30 Jahren. Lettsteres entnehmen wir aus Richter's Aufsatze selbat. Den venne Wilhelm, Ottomann's Vater, wie Richter angibt, erst 1233 geboren worden war und, wie wir annehmen wollen, schon in seinem zwanzigsten Jahre gelherithet hatte, so konnte sein Sohn frühestens 1274 geboren worden sein und somit 1304 erst 30 Jahre zähler.

Nun kann es wohl geschehen, dass ein Mann von 60 Jahren eine Witwe von 30 Jahren heirsthiet, während das Gegentheil, wenn es überhaupl je vorkam, zu den größsten Seltenheiten gehören dürfte, für jene Zeit aber, wo man am liebsten kaum mündig gewordene Müdehen beirstulete, gar nieht nannzehnem lich anzuehnem in

Also dass Ottomann von Anersberg die Gräfin Euphemis, Tochter des Gräfen Hermann von Ortenburg, geheirstlet habe, wird nach dem Gesagten wohl Niemand mebr glaublich finden. Aber vielleicht heirathete er die Tochter derselben, die wirkliche Wilwe des Grafen Albert von Görz? Aber auch dies ist nicht währscheinlich. Denn abgesehen davon, dass sie 1305, wo sie nach dem Ablaufe des Trauerishres bätte wieder heirathen können, weigstens 45, wahrscheinlich aber sehon 47 Jahre alt war, der angebliche Bräntigam aber, erst 31 Jahre zählen konnte, was immerhin einem merklichen Unterschied in Heren Alter machte, ist anch kaum anzunehmen, dass sie die Vorbeile und Ebren, die sie als Wilwe eines Grafen von Görz genoss, der Verbindung mit einem einfahen Edelmanne häte anfopfern wollen,

<sup>1)</sup> Archiv für Geogr., Hist. etc. Jahrgang 1821, S. 139.

hesonders da sie einen Sohn und eine Tochter hatte, für welche sie, 'so lange sie Witwe hlieh, viel, nach Eingehung einer neuen Ehe aher nichts mehr wirken konnte.

Viel wahrscheinlicher aher ist es, dass Ottomann IV. von Auersherg 1296 Klara Euphemia, die Toehter des Grafen Albert II. von Görz aus dessen zweiter Ehe mit Euphem in Gräfin von Hardeck, also die Enkelin der Gräfin Euphem in von Ortenburg geheirnistet habe, weil hier weingstens die Jahre der Brauteute zusammenstimmen.

Man sieht also, wie wenig unterrichtet der Verfasser der Auershergischen Hauschronik, wenigstens was die ältere Zeit betrifft, gewesen sei

m.

| Söhne, d<br>nieht beka<br>12:                                                        | + awine                                                                 |                                                                |                                             |                                                                           | ]                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Söhne, deren Namen jedoch<br>nicht bekannt sied und die vor<br>1244 abstarben.       | Heinrich I.,<br>+ awinchen 1192 und 1197                                | R. Stammtafet. N. Graf von Spanheim.                           |                                             |                                                                           |                                                                                     |
| Heinrich II.,<br>† bald nach 1197.                                                   | Otto II.,<br>+ 1107.<br>Gem. Brigida Gräßn von Heunburg.<br>+ nach 1197 |                                                                |                                             | Stegfried Graf von Lavantthal, + 1064, Stammyster der Herrogg von Kärnten | Eherhard (Eppo)<br>Gemaliin unbekannt                                               |
| Hermann II.,<br>† 1236.<br>1. Gem. unbekannt.<br>2. Gem. E. n.hem.is. † t.nack 1275. | Hermann I.,<br>Erzdiakon von Kürnten,<br>† nach 1200.                   | Otto I.<br>1118, 1145.<br>Gem. (angehlieh Agnes von Anersberg) | Adalbert I.<br>1092. 1102<br>Gem. unbekannt | Friedrich I. Graf von Ortenburg Gem. Christina. Beido 1038                | Eberhard (Eppo) Graf von Leoben 1923, Graf von Spanheim 1944.<br>Gemahlin unbekannt |
| Ulrich II.,<br>Bisehof von Gurk,<br>1221—1253.                                       |                                                                         | ts.<br>von Anersberg)                                          |                                             | nburg.<br>stins.                                                          | Graf von Spanheim                                                                   |
| Otte III., † 1243 oder 1244, wie en scheint unvermählt, iedenfalls kinderlos.        | Gerirud,<br>Ābtiasin zu St. Georgen am Längsee,<br>† nach 1199.         | Uirleh I.,<br>Erzdiakos und Propat von Aquileja,<br>1122—1176. | Erest                                       | VER:                                                                      | ]<br>} <br>}                                                                        |
| 1244,<br>invermiblt,<br>derlos.                                                      | Längare,                                                                | Aquileja,                                                      | LIBRARY                                     |                                                                           |                                                                                     |





